Buch-Nr.: 4 2 d 42 20

Dublette RATURGES

Die ersten Arier im Alten Orient

Don

Sartmut Schmötel

Lic. theol. Dr. phil.
o. d. Prof. an der Universität Riel

Mit 15 Abbilbungen und 2 Barten auf 14 Tafeln



1 9 3 8

Verlag von Curt Rabitsch / Leipzig

in

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten Printed in Germany Meiner Frau

Dr. phil. Gerda Schmöfel

in Liebe gewidmet

#### Dorwort

Der deutschen Beisteswissenschaft obliegt heute mehr denn je eine große und wichtige Aufgabe. Die seit dem Umbruch alle Kreise unseres Volkes ergreifende geistige Neuwerdung, die Wandlung des Weltbildes und die Verschiebung der Wertakzente hat notwendiger= weise eine gange Reihe von Problemen offen und brennend gemacht, denen früher ein geringerer Wert beigemessen wurde oder mit deren traditioneller Beantwortung man sich zufrieden gab. In dem Bereiche der deutschen Beschichte, des deutschen Denkens oder der deutschen frömmigkeit zumal begegnet auf Schritt und Tritt diese veränderte fragestellung und neue Problematik — ich brauche nur an den Streit um das Römische Recht, um Widufind und Karl den Großen oder um das Chriftentum überhaupt und das 21lte Testament im besonderen zu erinnern. Wie immer in Zeiten, wo ein ganges Dolf am geistigen Ringen teilhat und mitschaffen will, so ist aber auch heute eine Gefahr mit klaren Augen zu sehen. Es ist die des vorschnellen Urteils aus ungenügender Kenntnis oder halber Bildung heraus, aus dem sich ein falsches oder zum mindesten in manchem ungutreffendes Welt= und Geschichtsbild entwickeln kann. Die deut= sche Wissenschaft - soweit fie überhaupt den geistigen Bewegungen ihres Volkes in der Jettzeit offen ist und damit ihren Namen zu Recht trägt - hat hier mit höchstem Ernst, eiserner Strenge und unbestechlicher Nüchternheit ihren Wächterberuf auszuüben. Sie braucht dabei nur ihren besten Traditionen zu folgen, um des rechten Weges gewiß sein zu dürfen: Er führt dann nicht zu einer nur negierenden, in sich selbst aber unfruchtbaren Kritik, sondern trägt neben ftrenger kritischer haltung in sich die positive schöpferische Kraft und den Mut zu konstruktiver Meugestaltung.

Das Thema der vorliegenden Arbeit gehört in einen fragenfreis, der heute ebenso wichtig und vielbesprochen ist, wie man ihn zum Tummelplatz seltsamer und gewagter, ja zuweilen geradezu zügelloser Theorien und Derkündigungen gemacht hat. Dabei bietet sich der korschung schon über das erste geschichtlich greisbare Austreten der Arier ein wenn nicht reiches, so doch vielgestaltiges und fruchtbares Material. Es ist hier zusammengetragen worden; zusgleich ist der Versuch gemacht, es unter eine einheitliche Linie zusstellen. Die Darlegung wendet sich im Wort und im angesügten Vilde und Kartenmaterial an den interessierten deutschen Leser schlechthin; jedoch ist der beigegebene wissenschaftliche Apparat vollsständig und ermöglicht so dem ernsthaft Mitgehenden, selbständig tieser in die wissenschaftliche Diskussion einzudringen. Der Fachsorschung in ihren verschiedenen — durch die Dielseitigkeit der Chemassührung notwendigerweise angesprochenen — Zweigen kann ich somit die dargebotene Untersuchung dennoch in voller wissenschaftlicher Form vorlegen.

Ich spreche die Hoffnung aus, daß die bisher fehlende zusammensfassende Bearbeitung des behandelten Chemas zur Klärung und rechten Betrachtung der gesamten Arierfrage beitragen möge.

Kiel, Ende 1937

hartmut Schmöfel

## Inhaltsübersicht

| Sen                                                      | re |
|----------------------------------------------------------|----|
| Derzeichnis der Abbildungen                              | I  |
| Die Indogermanen im Alten Grient                         | 1  |
| Die Urier: Das Quellenmaterial                           | 6  |
| Der historische Ort des ersten Ariertums: Die Hurriter 1 | 2  |
| Beschichte der erften Urier                              | 0  |
|                                                          | 20 |
| Urier in Oftkleinasien                                   | 55 |
|                                                          | 56 |
|                                                          | 57 |
| Die herkunft der hurritifden Arier                       | 56 |
| Die hurritischearische Kultur                            | 51 |
|                                                          | 51 |
|                                                          | 54 |
|                                                          | 70 |
|                                                          | 78 |
|                                                          | 30 |
|                                                          | 31 |
|                                                          | 32 |
|                                                          | 33 |
| 24,40                                                    |    |
| Derzeichnis der Abkürzungen                              | 84 |
| Namenverzeichnis                                         | 85 |
| Autorenverzeichnis                                       | 88 |
| Cafeln I—XIV                                             | 89 |
|                                                          |    |

## Verzeichnis der Abbildungen

- Cafel I: Contafel von Cell-el-Umarna. Aufnahme: Staatliche Museen, Berlin
- Tafel II: Vornehmer aus Van, wahrscheinlich Hurriter (aus Götze, Kleinafien, Tafel 16, München 1933, C. H. Becksche Verlagsbuchhandlung)
- Tafel III: Siegel des Saussatar (nach Götze, HChU, Tafel 49)
- Tafel IV: Syrische Wagenkamps-Darstellung. Relief aus Malatia. Aufnahme: Staatliche Museen, Berlin
- Cafel V: Sprische Wagenkampf-Darstellung. Relief vom Burgtor in Sendschirli. Aufnahme: Staatliche Museen, Berlin
- Cafel VI: Ngyptische Wagenkamps-Darstellung. Maleret auf der linken Seite von Cruhe 21 (aus Carter-Mace, Cut-ench-Umun, Band I. Verlag F. U. Brockhaus, Ceipzig, Cafel 42)
- Tafel VII: Syrische Einzelfrieger-Darstellung. Relief vom Burgtor in Sendschirli. Aufnahme: Staatliche Museen, Berlin
- Cafel VIII: Zwei sprische Einzelkrieger-Darstellungen. Reliefs aus Karkemisch (nach Carchemisch, Preliminary Report, Condon, 1914, 1921)
- Tafel IX: "Hethitische" Hieroglyphen (nach Göhe, HChU, Tafel 15)
- Cafel X: Affyrische Reliefs. Cöwenjagd Affurnasirpals. a) Aufnahme: Staatliche Museen, Berlin. b) nach Wallis Budge, Assyrian Sculptures in the British Museum, Condon 1914
- Tafel XI: Affurnaşirpal auf der Löwenjagd. Relief aus Nimrud (Kalach). Aus Wallis Budge, Assyrian Sculptures in the British Museum, Condon 1914
- Tafel XII: Sterbende Löwin. Uffyrisches Alabasterrelief aus Kujundschift-Ainive.
  7. Jahrh. v. Chr. Nach "Dekorative Skulptur", Berlin 1926, Aufnahme: Manzell
- Tafel XIII: Bogenschütze und Speerkämpfer. Ussprifches Relief vom Palast Sanheribs. Nach Paterson, Palace of Sinacherib, Pl. 99
- Tafel XIV: a) Der alte Orient im 2. Jahrtausend. b) Ungefährer Größtumfang des Mitannireiches und Lage der Städte, für die arischer Einfluß bezeugt ist

## Die Indogermanen im Alten Orient

Die Rolle des Indogermanentums in der Welt des Alten Orients — in jener Welt also, die man früher fast ausschließlich als semitisch und davor sumerisch bestimmt ansah - ift erft durch die forschungen der beiden letten Jahrzehnte' und besonders durch die Arbeit der letten Jahre recht beleuchtet und erkannt worden. Die große Kultur des sumerisch-semitischen Morgenlandes, deren Unfänge bis weit ins 4. Jahrtausend gurudgehen, hatte sich nach der letten Hochblüte des babylonischen Hammurapireiches2 um 2000 augenscheinlich erschöpft; sie ift danach im Abstieg begriffen. Wenn sie dennoch nach einer Spanne von mehr als einem halben Jahrtausend sowohl in Babylon3 wie im Uffyrerreich4 zu verjüngtem, fraftvollem Ceben ersteht, so gibt es dafür nur eine Erklärung: Der neue Aufstieg ift der Blutauffrischung durch neueinströmende unverbrauchte junge Dölker zuzuschreiben, die damals dem uralten ehrwürdigen Kulturboden ebenso frische Lebensfraft schenkten, wie dies später die Perfer, die Griechen, die Araber taten. Und wirklich begegnen wir zu Beginn des 2. Jahrtausends in der damals bekannten Welt solchem Zustrom neuer Nationen. Die Zeit des 20. und 19. Jahr= hunderts v. Chr. sieht eine ausgesprochene Völkerwanderung, in der vom Westen und vom Norden her Stämme aus fremden Zonen Kleinasien, Mesopotamien und Babylonien erfüllen. Diese jugendfrischen Völker haben zu einem Teile am Rande der altorientalischen Kulturwelt ein eigenes mächtiges Staatswesen gegründet — es sind

<sup>1</sup> Die Arbeit Ed. Meyers "Reich und Kultur der Chetiter" (Berlin 1914) und der Artifel Walter Ottos "Die Hethiter" in der Hist 117 (3. f. 21), 1913 S. 189ff. zeigen die völlige Unklarheit, die über das Problem der Indogermanen im Alten Orient noch vor 20 Jahren herrschte.

<sup>2</sup> Die Regierungszeit Hammurapis, des 6. Königs der sog. Amurru-Dynastie, ist nach der "kurzen Chronologie" mit 1950—1910 anzusehen.

<sup>3</sup> Mit Nebukadnezar I. (ca. 1145—1120), der erfolgreich gegen Clamiter und Affyrer kämpfte.

<sup>4</sup> Mit Salmanassar I. (ca. 1280—1260) und seinem Sohne Cukulti-Minurta I. (ca. 1260—1230).

die Hethiter in Kappadozien —, sie haben zum anderen Teile von den nördlichen Gebirgen herabsteigend die Candschaften Mesopotamiens und Babyloniens in Besitz genommen und diesem Gebiet für Jahrhunderte ihren Stempel aufgedrückt — es sind das die Hurriter im nördlichen und die Kassiten im südlichen Zweistromlande, in Babylonien. Don diesen drei genannten neuen Dölkern sind, wie wir heute wissen, die Hethiter selbst mit Sicherheit als Indogermanen zu bezeichnen!; die Hurriter sind, wie wir sehen werden, indogermanisch geführt und die Kassiten haben wahrscheinlich unter einem gewissen indogermanischen Kultureinsluß gestanden. Alls um 1300 das Pendel der Geschichte zugunsten des neu erwachenven Semitentums der Ussyrer und Babylonier zurückschlägt, da ist diese neue Welt ihrem Wesensausdruck nach weithin dem Erbe jener Völker und damit auch einem ersten Erbe des Indogermanentums verhaftet.

Es ist ein höchst eigenartiges Zusammentreffen im Völkersgeschehen zu Beginn des 2. Jahrtausends, daß in — weltgeschichtlich gesehen — kurzen Abständen hintereinander sowohl Westindosgermanen, als auch Ostindogermanen, d. h. Arier, das Gebiet Nordmesopotamiens und Ostsleinasiens betreten<sup>2</sup>. Seit den Aussgrabungen, die in den Jahren 1906/07 von dem deutschen Gelehrten Hugo Windler in Kappadozien bei dem türkischen Dorse Boghazköi angestellt wurden, wissen wir von dem großen Kulturreich der Hethiter<sup>3</sup>, die trotz starker Dermischung mit anderen Volkselementen dennoch nach Art und Sprache eindeutig als Westindogermanen anzusprechen sind und bei denen wir eine gewisse Einsprengung nors

discher Rasse werden annehmen dürfen<sup>1</sup>. Es stehen somit hier die ersten historisch greifbaren Indogermanen der Weltgeschichte vor uns. Sie sind den Ariern eng verwandt — diese sind Kentums, die Arier SatemsIndogermanen. So sei ein kurzer Seitenblick auf die Kultur des Hattireiches gestattet.

#### Die Hethiter

Dor und um 2000 kommen augenscheinlich aus dem Westen, von Europa her über den Hellespont, Indogermanenstämme nach Kleinsasien; es sind die Luwier und die Hethiter<sup>2</sup>. Aur die letzteren werden im höheren Sinne historisch ersasbar und wirksam: Sie gründen das nach ihnen genannte Großreich in der Osthälste Kleinasiens. Don der Breite und Fruchtbarkeit der hethitischen Kultur gibt die Tatsache einen Begriff, daß allein die Wincklerschen Ausgrabungen in Boghazköi, dem Orte der alten Hethiterhauptstadt Hattusa, au 10000 Keilschrifttaseln erbrachten. Es sind Texte, die 3. T. mehrere hundert Jahre älter sind als die ersten indischen Überlieserungen<sup>3</sup>. Gewiß bedient sich diese erste indogermanische Literatur<sup>4</sup> der assyrisch-

<sup>1</sup> Vgl. A. Göhe, Kleinasien (Handb. d. Altertumswiss. ed. W. Otto, III. Abt., I. Ceil, 3. Id., 3. Abschn., 1. Efg., München 1953) S. 51ff.; A. Sturtevant, A Comparative Grammar of the Hittite Language 1953; A. Göhe, Hethiter, Churriter und Assprer (Oslo 1936) S. 29f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß eine Identifizierung dieser zweiten Gruppe mit den westindogermanischen Hethitern unmöglich ist, hat angesichts der "arisch-iranischen Namen" schon W. Otto, Hist. 117 S. 202f. Unm. 4 richtig erkannt. Diesem fehler — der Unnahme, die Hethiter seien mit Ariern durchseht gewesen — ist noch Georg Beer in seiner sonst sehr instruktiven Schrift: Die Bedeutung des Ariertums für die israelitisch-jüdische Kultur (Heidelberg 1922) S. 3 verfallen.

<sup>3</sup> Wir sind jest im Besitz einer ersten gründlichen Kulturgeschichte des Hethiterstums durch die vorhin genannte Arbeit A. Gözes: Kleinasien, deren 3. Kapitel (S. 77—167) die Hethiterzeit behandelt. Don demselben Vers. erschien in "Der Alte Orient" 272 (1928) ein geschichtlicher Abriß "Das Hethiterreich". In beiden Orten weiteres Schrifttum.

<sup>1</sup> Dgl. A. Ungnad, Subartu (1936) S. 16. Aur nebenbei sei erwähnt, daß die gelegentsich in altbabylonischen Texten geschehende Erwähnung "heller Sklaven" aus Gutium (vgl. B. Meißner, Babylonien und Ussprien I, Heidelberg 1920, S. 376) nicht das Recht gibt, dabei etwa auf Angehörige der nordischen Rasse mit heller Komplexion (helle Haut, blondes Haar, blaue Augen) zu schließen. Ungnad hat (a. a. O. S. 104) mit Recht die Unmöglichkeit eines solchen Schlusses auf Grund der einzigen und vieldeutigen akkadischen Dokabel namru "hell", "licht" betont.

<sup>\*</sup> Ogl. Ungnad, Subartu S. 16; fr. Schachermeyr, Hethiter und Achäet (MUG. IX Heft 1/2, Leipzig 1935) S. 12ff.; O. Christian, Das erste Auftreten der Indogermanen in Vorderasien (Untersuchungen zur Paläoethnologie des Orients V), Wien 1928 S. 210f., 216ff. Betreffs ihrer vorhergehenden Wohnstite denkt Christian auf Grund keramischer und sprachlicher Argumente etwa an Mazedonien (S. 214ff.).

<sup>\*</sup> Ogl. hierzu die fritischen und klaren Betrachtungen W. Wüsts in WIKM 54 (1927) S. 165—215: Über das Alter des Rgveda und die Hauptfragen der indoarischen Frühzeschichte. Bekanntlich hat die Ansetung der rigvedischen Hymnen zwischen phantastischen Schätungen wie rund 18000 oder 6000 und Datterungen wie 4500—2500, aber auch 1200 usw. geschwankt (vgl. Wüst a. a. O. S. 186ff.). Wüst kommt zu dem Ergebnis, daß die Zeit der Entstehung des Rigveda mit rund 1800—1200 oder 1000 am ehesten richtig umschrieben wird (S. 189). Dielleicht geht er im Ansak noch etwas zu hoch hinauf, so daß wir eine Zeitspanne von 300 Jahren zwischen die ältesten hethitischen und die ältesten indischen Literaturzeugnisse legen müssen (vgl. auch Göhe, Kleinasien S. 55).

<sup>4</sup> Einen guten Einblick in ihre verschiedenen formen und Zweige vermittelt immer noch I. friedrich, Aus dem heth. Schrifttum, UO 243 (Ceipzig 1925).

babylonischen Keilschrift — fie zeigt so symbolhaft die Beugung unter die mächtige Beifteskultur Babylons -, fie weist aber ebensoviel Neues, dem Semitischen fremdes auf und bietet im ganzen einen beachtlichen Ausschnitt des hethitischen Lebens und Wesens. Die frömmigkeit dieses Dolkes kennt nicht die semitischem Boden so geläufige Erscheinung des Synkretismus, der Religionsvermengung, fondern hält die — freilich überaus gahlreichen — Göttetfulte ftreng auseinander. Zwar verehren die Bethiter neben ihren eigenen Göttern ebenfo genuin fleinasiatische, sprische, hurritische, abylonische und affyrische, niemals aber erfolgt jene Identifizierung der oft febr ähnlichen Göttergeftalten, die fonft in der orientalischen Untike gang und gabe ift. Bier im Bethiterreich hören wir weiter von der bisher im Alten Orient unbekannten Einrichtung des Lehnswesens, die einen Kriegeradel voraussetzt und die Gefolgschaftstreue des Cehnsmanns gegenüber dem König zur Grundlage hat; wir begegnen damit einem uns vertrauten Phänomen abendländischer Sozialstruktur. Bier im Bethiterreich spielt der Udel eine entscheidende Rolle im Staatsleben; und es geschieht dies genau wie in der germanischen Geschichte infolge dauernder Zwietracht und fehde oft genug zum Schaden der blutbestimmten staatlichen Einheit. Dem Adelsrat steht in der älteren Zeit sogar die Blutgerichtsbarkeit über den König zu. Auf die Ausbildung eines Staatsrechtes und die Schaffung einer festen form des Staatsvertrages wird großer Wert gelegt. Besonders eindrucksvoll ist die Schätzung der Perfönlichkeit, die der orientalisch-semitischen Welt fremd ift. Wir wiffen ja weder die Namen der großen Baumeifter und bilden= den Künftler Sumers, Babylons oder auch Agyptens, noch kennen wir die Dichter der uns erhaltenen großen bewunderungswerten Epen, in denen der Menich jener verklungenen Zeit seine Gedanken über die Schöpfung, über die Götter und Dämonen, über den Sinn des Menschenlebens und den Tod niederlegte. Das Indogermanentum des Hattireiches steht anders: Das wiederaufgefundene hethitische Gesetzbuch zeigt eine gegenüber den altorientalischen Rechtscodices abgemildertes Strafmak2, das das Menschenleben höher anschlägt;

die barbarischen Verstümmelungen fehlen; die fast germanisch anmutende Institution des Wehrgeldes für die Sühne eines Todschlages erscheint1; die Verfassernamen literarischer Werke werden genannt. Die Kriegstechnif des Alten Grients erhält vom Bethitertum her neuen Auftrieb — wir werden allerdinas sehen, daß hier die Bethiter nur die Vermittler und die Arier des Hurriterkreises die eigentlichen Spender waren, die das Schlachtroß und den leichten Kriegswagen zum bestimmenden Moment der Kampfesart des 2. Jahrtausends machen. Schließlich, und das ift vielleicht am bedeutsamften, sind die Bethiter die Schöpfer der altorientalischen Beschichtsschreibung im boberen Sinne geworden2. Sie geben die Darftellung der Bistorie nicht zum Zwed des Cobpreises der Könige, auch nicht als Einleitung und Beiwert zu Bauberichten, fie begnügen fich desgleichen nicht mit einer dürren, aneinanderreihenden Unaliftit, fondern fie beugen die Darftellung unter einen einheitlichen Gedanken, versuchen die Berausarbeitung einer bestimmenden großen Linie, die dem Bericht guweilen den Charafter eines gusammenfassenden geschichtlichen Rudblicks gibt und der Schau des Vergangenen ein sinnvolles Sich=Ver= senken und ein lebendiges Begreifen verleiht. Wir spüren im gangen eine lebendige, quellfrische und originelle Urt des damit neu ent= ftehenden "hiftorischen Berichtes", wie sie mehr als 1000 Jahre später erst in der altifraelitischen Erzählungskunst wieder begegnet3. fügen wir zu diesen vom Semitischen sich abhebenden Zügen noch die Derwandtschaft der Sprache hingu, die im fremden Gewande der Keilschrift dennoch nicht nur mit der flexion, sondern auch mit dem Wortschatz nahe verwandte, indogermanische Klänge laut werden läßt hören wir also das hethitische pahhur  $=\pi\tilde{v}\varrho$  "feuer", den Stamm ed- = edere "effen", ues = vestire "fleiden", kard = cor "Berg" oder gar watar = "Wasser", so bemerken wir hier im hethitischen Kulturkreis des 2. Jahrtausends eine gewisse Verwandtschaft zum eigenen Wesen und gewinnen ein Gefühl der Vertrautheit, wie sie im letten auf raffifche Gemeinschaft gurudgehen muß.

<sup>1</sup> Dgl. dazu G. f. Weidner, Politische Dokumente aus Kleinasien. Die Staatsverträge in akkad. Sprache aus dem Archiv von Boghazköi (Bo St 8/9 1923); J. friedrich, Staatsverträge des Hatti-Reiches in hethit. Sprache 1 (MVUeG 31, 1926) und 2 (MVUeG 34, 1930); V. Korošec, Hethitische Staatsverträge, Teipziger rechtswissenschaftliche Studien 60 (1931).

<sup>&</sup>quot; heth. Geset I § 1—18 (Erste deutsche Veröffentlichung von I. friedrich, 200 252 1922).

<sup>1</sup> Beth. Befet I § 5.

<sup>2</sup> S. auch H. G. Güterbock, Die historische Tradition und ihre literarische Gesstaltung bei Babyloniern und Hethitern bis 1200 (FU A. F. VIII S. 1ff.).

<sup>3</sup> Dgl. Göhe, HChU 5. 72f.

6

## Die Arier: Das Quellenmaterial

Dennoch treten uns in diesen Menschen des Hattireiches, deffen Blütezeiten von 1800-1600 und von 1400-1200 mährten, zum mindesten sprachlich noch nicht die nächsten Derwandten unter den Erobererstämmen des 2. Jahrtausends entgegen. Und hier kommen wir nun zum hauptibema unserer Betrachtungen. Wir nannten gu Unfang neben der westindogermanischen Dölkerwelle, die um 2000 von Europa her in Kleinasien und von da in den vorderen Orient eindringt, noch eine zweite, oftindogermanische. Daß es il Syrien und Palästina wie in Westmesopotamien gur Zeit des 2. Jahrtaufends Urier gegeben hat, war der Wissenschaft seit langem bekannt1; es ließ fich jedoch bisher aus dem versprengten und fragmentarischen Nachrichten, die sich fast nur auf Eigennamen beschränkten, fein historischer Zusammenhang herstellen. In der hauptsache find es paläftinische und kleinasiatische Texte - die Keilschrifturkunden von Tell-el-Umarna2 und von Boghazköi aus dem 15./14. Jahrhundert, dazu in geringerem Make affyrische und hurritische Zeugnisse -, die uns das Material bieten. Sie nennen eine Reihe von Königen und fürsten, deren Mamen deutlich arisch-indisches Gepräge tragen. Eine Zusammenstellung dieser Namen, ihrer wahrscheinlichen ursprünglichen form, ihrer Bedeutung (soweit diese flar ift) und der Belegstellen ergibt folgende Lifte:

1. Abirattaš ai. Abhiratha "Einen überlegenen Streitwagen habend"³, I.: Bab. Königslifte a  $\mathcal{D}$ s.  $I_{20}$ ; V. Rawlifon 33,  $I_{15}$ ; Königslifte Affur 14616°  $\mathcal{D}$ s.  $I_{13b}$  15. II.: KB0 III $_3$  (Dupl. KUB XIX)  $\mathcal{U}$ r. 41-45.

- 2. Aittagama¹ ai. Aitagama "Schedenreiter"², EA 538, 11, 21, 28, 37, 60; 5422, 27; 5623, 27; 14025; 14930; 15159; 17411; 1759; 1769; 1892, 20; Thureau Dangin, Nouvelles lettres d'El Amarna, Revue d'Assyriologie XIX (1922) S. 91ff., UO 7097 Vs. 10; Weidner, Pol. Dofumente aus Kleinafien (Bo St 8/9) 81: Vs. 41; KB0 IV4: If.
- 3. Artamanja ai. Ktamanya "Erstreber des Ktam"3, EU 2013, auch auf einer ägyptischen Schülertafel, vgl. Spiegelberg ZU VIII385.
- 4. Artašuwara ai. Ķtasmara "Der des Ķtam gedenkt<sup>4"</sup>, EU 17<sub>18</sub>.
- 5. Artatama ai. Rtadhama "Dessen Heimat das Rtam ist", EU 24 III<sub>52</sub>, 29<sub>16</sub>; Weidner, Bo St 8<sub>1</sub>: Os. I, 49.
- 6. Indaruta ai. Indrota "Von Indra begünstigt", Th.-D. AO 7095 Vs. 1 und 7096 Vs. 23.
  - 7. Jamiuta ai. Namiuta "Don Nami begünstigt"7, EU 1772.
- 8. Jašdata ai. \*Najadata "Durchs Opfer geschenkt" (?)8, EU 24512, 15; 2483.
- 9. Mattiwaza ai. Mattivaya "Dessen Siegeskraft das Gebet ist", Weidner, Bo St 81: Vs. 54, 56, 58f., 60, 63, 64—66, 74; Rs. 12—14 usw.; 82: Vs. 1, 8 usw.
- 10. Namjawaza<sup>10</sup> ai. Namyavaja "Dessen Siegeskraft versehrungswürdig ist"<sup>11</sup>, EU 53<sub>34</sub>; 129<sub>82</sub>; 151<sub>62</sub>; 189<sub>6</sub>; Us. 2, 9, 25; 194<sub>2</sub>; 195<sub>4</sub>; 196<sub>2</sub>; 197<sub>17</sub>; 234<sub>13</sub>, <sub>26</sub>; 250<sub>24</sub>.
  - 2 Gefchr. Aitugama, Etagama, Etakkama, Eidagama, Atakkama, Itakama.
- 2 Nach P. Kretschmer, Weiteres zur Urgeschichte der Inder, KF LV (1927) S. 95.
  8 Nach Porzig, Kleinasiatscheindische Beziehungen, F. Indologie und Iranistis V (1927) S. 266; oder "Un Rtam glaubend", so Schestelowit, Ind. Kulturseinslüsse, F. Buddh. VII (1926) S. 275.

4 50 Porzig a. a. O. S. 266; Scheftelowitz a. a. O.: "Den Glanz des Rta besichend".

5 So Porgig; Scheftelowitg: "Dem Rta am meiften ergeben".

- So Sieg bei A. Jirku, HA XXXVI (A. F. 2), 1925, S. 74ff. n. 164. Jirku vermutet eine arisch-semitische Mischform nach der Art von Istaruta = "Indra, sieh her!"
  - 7 Nach Porzig, vgl. J. friedrich, Reall. d. Uff. I145.
- 8 So nach N. D. Mironov, Aryan Vestiges etc. S. 182. Scheftelowik a. a. O. S. 275 vergleicht den altindischen Personennamen Nasodatta.
  - " Nach Porzig a. a. O.; Scheftelowit: "Geistesstärke besitzend".
  - 10 Geschr. Namjaza, Namjawazi, Namjawaza.
  - 11 Scheftelowitz a. a. O.

<sup>1</sup> Ogl. nur Ed. Meyer, KT XLII (1908) S. 1ff.; A. Ungnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens (Kulturfragen, Heft 1, Breslau 1923); Ed. Meyer, Die Volksstämme Kleinasiens usw., SPUW 1925 S. 244ff. Weiteres Schrifttum und zusammenfassende Darstellung bei I. Friedrich, Artikel "Arier in Syrien und Mesopotamien" in Reallexikon der Assistationer Bd. I (1932) S. 145—148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zitiert nach J. A. Knudizon, Die El-Amarna-Tafeln (Leipzig 1915), absgekürzt EU. Veröffentlichung weiterer Tafeln durch Thureau-Dangin in RA XIX. Vgl. zu den Amarnabriefen Tafelabb. I.

 $<sup>^3</sup>$  So nach Porzig, vgl. J. friedrich, Reallexison der Usspriologie I $_{145}$ ; auch N. D. Mironov, Aryan Vestiges in the Near East of the  $2^{\rm nd}$  Millenary BC, Acta Orientalia XI (1933) S. 144.

9

- 11. Parsašatta noch unerklärt; Speiser, Journal of the American Oriental Society (New Haven), Conn. IL (1929), S. 269ff. Autographie des Briefes bei A. H. Pfeiffer, Excavations at Nuzi II (1932) Nr. 1.
- 12. Piridašwa ai. Prdaśva "Besitzer von Kampfrossen", EU 19641; 1977, 151 83.
  - 13. Rusmanja ai. Rusimanya "Uns Licht glaubend"2, «21 2413.
  - 14. Šatija ai. Personenname Satya3 "der Treue"4, EU 1873.
- 15. Šattuara ai. Satvara "der Schnelle"5; vgl. Weidner, Altsorient. Bibl. I S. 117 Anm. 9; KAH  $I_{13}$ ;  $III_{1f}$ .; Derf., Archiv f. Orientforfch.  $V_{90ff}$ .; Affur 10557  $\mathcal{D}$ s. 7.
- 16. Šauššatar ai. Sauksatra "Gut herrschend" (?)6, Weidner, Bo St 82: Vs. 8; KUB III86: 5.
- 17. Šubandu<sup>7</sup> ai. Subandhu "Edle Verwandte habend"<sup>8</sup>, altind. Personenname<sup>9</sup>, EU 3013; 3024; 3034; 3044; 3054; 3063.
- 18. Šunašura ai. "Heilsheld" (?)10, KB0  $I_5$  (vgl. KUB  $III_4$ ):  $\mathfrak{V}$ 5.  $I_{38,40,49}$  usw. passim; vgl. Weidner, B0 St  $8_7$ .
- 19. Šuta ai. Personenname Suta "Wagenlenker" 11, EU 234, 14, 23, 33 (?); 288, 19, 22.
- 20. Šutarna<sup>12</sup> ai. Sutaraņa "Sid an Suta freuend"<sup>13</sup>, I.: EU 24: I<sub>47</sub>; 29<sub>18</sub>. II.: Weidner, Bo St 8<sub>2</sub>: Vs. 10, 23, 37. III.: EU 182<sub>2</sub>; 183<sub>3</sub>; 184<sub>4</sub>; 194<sub>9</sub>; Weidner, Bo St 8<sub>1</sub>: Vs. 40, 42.

21. Šutatna<sup>1</sup> ai. Sutatana "Nachkomme des Suta"<sup>2</sup>, EU 8<sub>9</sub>, <sub>38</sub>; 233<sub>4</sub>; 234<sub>3</sub>; 235<sub>5</sub>; 238<sub>23</sub>.

22. Šuwardata<sup>3</sup> ai. Suvardatta "Dom Sonnengott geschenkt"<sup>4</sup>, EU 271<sub>12</sub>; 278<sub>4</sub>; 279<sub>4</sub>; 280<sub>4</sub>; 281<sub>5</sub>; 282<sub>3</sub>; 283<sub>3</sub>, 32; 284<sub>2</sub>; 290<sub>6</sub>, 27; Th.=D. UO 7096 Os. 3.

25. Tušratta<sup>5</sup> ai. Dusratha "Einen (für die feinde) verderblichen Streitwagen habend", EU  $\{7_3; 19_3; 20_3; 21_5; 22: IV_{44}; 25_4; 24: III_{103}, 1_{07}, IV_{127}; 25: IV_{66}; 26_2; 27_2; 28_4; 29_2 (?), 3_0 (?); Weidner, Bo St 8_1: Ds. 2f., 5f., 8, 18, 29, 46, 48, 56, 58; 8_2: Ds. 1, 8, 17.$ 

24. Wašašatta noch unerflärt; UOF VI (1930) S. 21f.; vgl. UOF  $V_{89\,\mathrm{ff.}}$  und Rocznik Orjentalistyczny  $IV_{190\,\mathrm{ff.}}$ ; KUB XXIII $_{102}$ .

25. Zurata<sup>7</sup> ai. Suratha "Cenker guter Wagen"<sup>8</sup>, EU 8<sub>19</sub>; 85<sub>21</sub>; 232<sub>3</sub>; 245<sub>24</sub>, <sub>31</sub>, <sub>33</sub>, <sub>41</sub>, <sub>43</sub>; Th.»D. UO 7096 Rs. 22.

Neben diesen sicher als arisch zu betrachtenden Personennamen sind noch eine Anzahl weitere mit mehr oder weniger Anspruch auf Wahrscheinlichkeit als arisch-indisch in Dorschlag gebracht worden. Iwei von ihnen seien hier wenigstens zur Debatte gestellt; es handelt sich einmal um den Namen des Fürsten von Askalon in den Amarnastaseln, Widia<sup>10</sup>, und zum zweiten um den ebendort auftretenden König von Capana, der Teuwatti<sup>11</sup> heißt und mit dem arischen König von Kades Aittagama verbündet ist. Der letztere Name könnte altindischem \*Dyavatta "Dom Himmel geschenkt", der erstere alts

<sup>1</sup> Porzig S. 267.

<sup>2</sup> Scheftelowitz a. a. O.

<sup>3</sup> ibidem.

<sup>4</sup> Mironov a. a. O. S. 177, vgl. friedrich, Reall. d. Uff. I146.

<sup>5</sup> friedrich a. a. O.

<sup>6</sup> So Mironov a. a. O. S. 189.

<sup>7</sup> Auch geschr. Subandi.

<sup>8</sup> friedrich a. a. O.

<sup>9</sup> Scheftelowith a. a. O.

<sup>10</sup> So 21. Göge, Kleinasien S. 59 Unm. 1.

<sup>11</sup> Scheftelowitz a. a. O.

<sup>12</sup> Much geschr. Suttarna und Suttatarra.

<sup>18</sup> Scheftelowitz a. a. O.; vgl. weiter P. Kretschmer, Varuna und die Ursgeschichte der Inder, WIKM XXXIII (1925) S. 7 Unm. 4.

<sup>1</sup> Much geschr. Zatatna und Zitatna.

<sup>2</sup> Scheftelowith a. a. O.

<sup>3 2</sup>luch geschr. Snardatum und Snardati.

<sup>4</sup> Scheftelowit a. a. O.

<sup>5 2</sup>luch geschr. Dusratta und Cuiseratta.

<sup>6</sup> So Hissing, Die Wanderungen der arischen Inder (Mitt. d. Anthropol. Gessellsch. in Wien LVII (1927) Heft 3/4 S. 120—124. Oder al. Tosarda "Der Freude obliegend", Scheftelowitz a. a. O.; vgl. weiter Kretschmer, WZKM XXXIII S. 7 Unm. 3.

<sup>?</sup> Auch geschr. Saratum.

<sup>8 21.</sup> Jirfu, 321 XXXIV, 14ff., vgl. weiter Kretschmer, K3 LV. 18.

 $<sup>^{\</sup>circ}$  So vor allem von Mironov a. a. O., ferner von Kretschmer, KZ LV<sub>100</sub> bezüglich des Zagdatti von Uišdiš.

<sup>10</sup> EU 3205; 3215; 3224; 3233; 3244; 3253; 3263.

<sup>11</sup> Œ21 5336, 37; 5487 (P), 32 (P).

indisch Vedya "Berühmt" bedeuten1. Als sicher kann jedoch diese Erklärung bisher nicht gelten.

Umstrittenes Gebiet betreten wir auch mit der frage nach arischen Ortsnamen im Alten Orient. Hier wird als zweiselsstrei vom Arisch-Indischen her nur die Mitannihauptstadt Wasuggannis zu deuten sein. Der Name lautet altindisch Dasujana mit dem Sinn "Eine edle Bevölkerung habend", also etwa "Edelvolks-Stadt". Dielleicht trägt auch die Stadt Bagariti am mittleren Habur, neuassyrisch Bagarri, modern Bagarras, einen arischen Namen, der altindisch Bhágariti "Von Segen sließend" bedeuten könntes, eine Bezgeichnung, die zur Lage der Stadt am Habursluß gut passen pürde.

Don besonderer Bedeutung ist das Erscheinen altindischer Gottscheiten in diesem Zusammenhange. Im hethitisch-mitannischen Staatsvertrag, den Suppiluliuma von Hatti und Mattiwaza von Mitanni um 1350 miteinander schlossen, treten als Eidhelser neben zahllosen anderen Gottheiten an etwa hundertster Stelle die arisch-indischen Götter Mitra, Indra, Varuna und die Nasatyas auf? Wahrscheinlich ist auch der indische Feuergott Ugni im Hethiterreich belegt. Bei

den Kassiten ist die Verehrung des indischen Sonnengottes Surva um 1750 sicher.

Es kann nach all diesem nicht wundernehmen, wenn in den Boghazköitexten auch arische Appellativa — freilich nur gering an Fahl — begegnen. So heißt der hethitische hurritische Kriegeradel marijanni, was von altindischem marya "Held" abzuleiten sein wird". Ferner sinden sich in dem Werke des Mittaniers Kikkuli über die Rennpserdezucht technische Ausdrücke aus dem Rennsport, die arisch sind, so die Fahlwörter aika ai. eka = 1, tera ai. tri = 3, panza ai. pañca = 5, šatta ai. sapta = 7 und nava (haplosgraphisch zu nā verkürzt) ai. nava = 9, sämtlich zusammengesett mit dem Cerminus wartanna ai. vartana "Drehung"3. Das hethitische Wort sür "Joch", jugan, scheint ai. yugam zu sein und wahrscheinslich ist auch hethitisches tapaššaš auf ai. tapas "Hitze" zurückzussühren". Neben diesen gesicherten arischen Etymologien stehen noch einige andere, die in Vorschlag gebracht, aber nicht schlagend sind".

<sup>1</sup> Vgl. Mironov a. a. O. S. 180ff. Die arische Deutung beider Namen ist schon von H. A. Hall, Proc. of the Soc. of Biblical Archaeology XXXI (1909) S. 234 vermutet worden; für den ersteren haben auch Ed. Meyer und Hommel an sie gedacht (Titat bei Mironov).

<sup>&</sup>quot; Mironov a. a. O. S. 185 u. 192 denkt an Aksap, Sunama und Wasugganni;  $\mathcal{P}$ . Kretschmer (KJ LV<sub>02</sub>) will außer Wasugganni und Bagariti auch die Stadt Dartana nördl. von Kaisarije in Kleinasien (Bo 2048 F. 24, vgl. forrer, Kleinas. forsch. I<sub>44</sub>) identisch mit dem heutigen Datan (vgl.  $\mathcal{P}$ . Kretschmer, Kleinas. forsch. I<sub>200</sub>1) arisch-indisch erklären und mit "Rembahn", "Stadion" überschen und denkt ferner S. 1005. an arische Deutung des Candnamens Nišdis, des Kaukasus usw.

³ Weidner, 30 St  $8_1$ : Ds. 27, R5. 56;  $8_2$ : Ds. 48f., 54 = KAH  $I_5$ : Ds. 11. Der Name wird geschrieben Wasugganni, Naššuksani, Naššuksani und Nššuksani.

<sup>4</sup> Kreischmer, KZ LV 94.

<sup>5</sup> forrer, Kleinaf. forsch. II (1926) S. 33f.

<sup>\*</sup> Kretschmer a. a. O. S. 95.

<sup>7 &</sup>quot;Die Mitrassil-Götter, die Uruwanassil-Götter, Indar, die Aasacktija)nnasGötter" Weidner, Bo St 81: As. 55 f. (KBo I1: As. 55 f.). P. Kretschmer hat Varuna mit dem zuweilen vergöttlichten hethitischen arunnas "Meer" gleichgesetzt (WIKM XXIII. st. u. KI LV. sff.) und ebenso Indra mit dem Hethitergott Inaras verglichen ("Indra und der hethitische Gott Inaras", Kleinas. Forsch. I. S. 297 ff. u. KI LV. sff.). Sowohl diese Gleichsetung wie der daraus gezogene Schluß, die Inder hätten beide Götter von den Hethitern entsehnt, dürste versehlt sein.

<sup>8</sup> Der Omentert KUI VIII28: I16, II17 nennt eine Hattigottheit Ugnis von zerftörendem Wirken an einem Plat, an den sonst am ehesten der bab. Aergal passen

würde. Es liegt beshalb nahe, Agnis mit Aergal, ursprünglich eine Erscheinungssorm des Sonnengottes, dem "wütenden Feuergott" (Meißner, Babylonien und Assprien  $II_{88}$ ) zu vergleichen; dann ist seine Identifizierung mit dem indischen Agni sehr naheliegend, vgl. friedrich, Artikel "Agnis" im Reallex. d. Assp.  $I_{48}$  u.  $I_{46}$ ; Hrozný, Un dieu hittite Akniš, RA XVIII (1921) S. 34ff.; Kretschmer, Kleinas. forsch.  $I_2$  S. 316.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kasstiftsbabylonisches Vokabular Vs. 5, vgl. schon Ed. Meyer, KZ XL<sub>26</sub>. Sehr fraglich ist die Vermutung Kretschmers (KZ LV<sub>100</sub>), daß die Göttin Zagbartu in Muşaşir arischer Herkunst sei.

<sup>\*</sup> Weidner, Bo St 81: Vs. 52, 42, 54; vgl. Andreas bei Windler, OLT 19102011, dagegen Gustavs, FU N. f. 2 (1925) S. 80 u. 297ff. Ausführlich hierüber Kretschmer, WFM XXXIII8 und W. f. Allbright, Mitannian maryannu, "chariot-warrior", and the Canaanite and Egyptian Equivalents, AOf VI (1951) S. 217ff., vgl. auch G. Contenau, La civilisation des Hittites et des Mitanniens (Paris 1934) S. 88.

³ Dgl. f. Sommer, Hethitisches (Bo St 4, 1920): 1. Zu den arischen Zahle wortkompositia; S. 2—12; B. Hrozný, Arch. Orientální III (Prag 1951) S. 431 ff. — Aika KBo III $_5$ :  $I_{17}$ ,  $_{22}$ ; tera KBo III $_2$ :  $II_{65}$ ; panza III $_2$ :  $II_{58}$ ; šatťa III $_2$ :  $I_8$ ,  $II_{18}$ ; nava III $_2$ :  $II_{36}$ .

<sup>6</sup> Böhe, Indogerm. forsch. XLII (1924) S. 327f.

<sup>5</sup> Sommer-Chelolf, Papanifri (Bo St 10, Leipzig 1924) S. 13 Unm. 1.

<sup>6</sup> Dgl. Mironov a. a. O. S. 192ff.

## Der historische Ort des ersten Ariertums: Die Hurriter

Das vorstehende Quellenmaterial ließ auch in dem geringeren Umfange, in dem es der forschung bereits seit einigen Jahrzehnten zur Verfügung stand, einen - zunächst gang allgemeinen - Schluß zu, und er ist in der Cat gezogen worden: Irgendwann im 2. Jahrtausend seien arische fürsten mit ihren Gefolgsleuten im Alten Wient eingedrungen, hätten hier und da eine Stadt und einen Thron afurpiert, seien aber über kurg oder lang von der einheimischen Bevölkerung aufgesogen worden. Das Reich Mitanni am oberen Euphrat, in dem vielleicht von ca. 1700-1400 das Machtzentrum des Allten Orients lag, schien im besonderen von diesem arischen Einfluß berührt worden zu sein, da seine Königsfamilie restlos arische Namen trägt. fast gang offen aber blieb die frage nach dem Wie. Wo und auch dem näheren Wann eines folchen arischen Vorstokes. Und hier haben nun die forschungen der letten Jahre wesentlich Neues erbracht und Ergebnisse gezeitigt, die geeignet sein dürften. das Dämmerlicht über diesem für die Ariergeschichte so bedeutsamen historischen Geschehen zu erhellen. Es ergibt sich nämlich das als historisches faktum, was gelegentlich schon früher annähernd bezüglich der Bedeutung der Mitanni vermutet wurde: Daf die Frage der ersten Urier im Ulten Orient nicht zu trennen ift von dem Problem der Hurriter2, dessen 2lufhellung durch die genannten forscher entscheidend gefördert wurde.

Die Geschichte des Alten Orients weist im 17. Jahrhundert eine seltsame Erscheinung auf. Die Inschriften des älteren Bethiterreiches brechen um 1650 gang plöglich ab, um erst mit 1430 spärlich wieder zu beginnen. Die altassyrische Großmacht geht schon 2 Jahrhunderte früher zugrunde, Babylon fällt um 1750 dem eindringenden nördlichen fremdvolke der Kaffiten anheim und in Agypten zerbricht das Mittlere Reich um 1700 unter dem Unfturm der Hyksos. Mur ein Reich entsteht in jener Zeit, es ift das Reich Hurri-Mitanni, und hier muß jett für drei Jahrhunderte der Schwerpunkt der altorientalischen Geschichte gelegen haben. Don grundlegender Bedeutung ift nun hier die Beobachtung des verdienftvollen Buches U. Moortgats über die Kunft der Bergvölker, daß gerade in diesen Jahr= hunderten und gerade für die fraglichen Bebiete wesentlich neue Büge, formen und Motive in die Glyptik, also die Siegelbildnerei, in die Reliefkunft und schließlich auch in die Plastik, wahrscheinlich sogar in die Architektonik hineinkommen. Mesopotamien und Syrien zeigen in dieser Zeit eine neue Schicht von Bildgedanken über die fumerischen und babylonischen Elemente hinaus; das gange Gebiet vom Caurus bis zum Fagros, also vom Golf von Issus bis zum persischen Randgebirge, scheint damals von einer eigentümlich neuen Bedankenwelt erfüllt zu sein, die sich in ihrer eindrucksvollen, fremdartigen Geschlossenheit nur durch die Innahme einer neuen Bevölkerungsschicht erklären läftt. Man nannte diese neue Kunft bislang die hethitische. Dieser Mame und die sich in ihm manifestierende These hat sich nun je länger je näher als unrichtig erwiesen. Albrecht Bötze hat auf die Aporie, die dabei vorliegt, mit Machdruck hingewiesen2: Umfang und Zeit dieser fog. hethitischen Kunft deckt fich in keiner Weise mit Uusdehnung, Zeit und Bedeutung des hethitischen Reiches. Tatfächlich finden wir die Zeugnisse dieser Kunft massiert nicht im hethitischen Kerngebiet — dies liegt vielmehr geradezu an der Peripherie -, sondern in Westmesopotamien und Mordsprien, und zwar oft an Orten, die niemals eine hethitische Invasion erfahren haben. Unch die sog, hethitischen Bieroglyphen gehören zu dieser eigenartigen und eigenwilligen neuen Kunstform und Ausdrucksart, für die wir somit einen neuen Träger suchen muffen. Da nun gleichzeitig eine umfangreiche neue Namen- und Sprach-

<sup>1</sup> Das Wichtigste sei hier zusammenfassend genannt dzw. wiederholt: Ich weise zunächst auf die beiden grundlegenden, im Verlauf der Untersuchung immer wieder heranzuziehenden Arbeiten hin: Albrecht Göze, Hethiter, Churiter und Assprer (abgek. HChU), Oslo usw. 1936 (Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning Seria A XVII) und A. Moortgat, Die bildende Kunst des Alten Orients und die Bergvölser, Berlin 1932. Des weiteren nenne ich A. Ungnad, Subartu, Berlin u. Leipzig 1936, eine Arbeit, deren Abschluß freisich einige Jahre vor ihrem Erscheinen liegt und die daher die neue Problemstellung kaum berücksichtigt. Ungnad kommt zu anderen, teilweise sogar entgegengesetzten Ergebnissen (s. u. S. 15³, 61¹), bietet aber dennoch auch sür unsere Untersuchung manches Wesentliche. Schließlich mache ich namhaft die Ausssührungen von Diktor Christian, Untersuchungen zur Paläoethnologie des Orients V.: Das erste Ausstreten der Indogermanen in Vorderasien (Mitt. d. Anthroposlogischen Gesellschaft in Wien LVIII210—228), Wien 1928, und die einschlägigen, im Laufe der Untersuchung zitierten Artikel von J. Kriedrich, A. Gustavs, E. A. Speiser n. a.

<sup>2</sup> Dgl. Tafelabb. II.

<sup>1</sup> Vgl. Moortgat, Bergvölker S. 32ff., 36ff., 59ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> मिट्रिय 5. 74 n. 80f.

schicht sich über dieses Gebiet legt¹, kommt für diese neue Kulturschicht nur diesenige Volkswelle in Frage, die sich in diesen Namen und in dieser Sprache zu erkennen gibt. Es ist das Hurritertum², das in der Zeit von ca. 1950—1750 in einer großen Wanderung von Norden her zunächst Obermesopotamien okkupiert. Denn im 18. Jahrshundert treten in das Licht der Historie die sog. Hurri-Länder, deren Ausdehnung vom nördlichen Gebirgsland um den Vans und Urmiassee sich bis zum Taurus im Westen und zum Zagros im Osten erstreckt³. Zu ihnen gehört das eigentliche Reich Hurri im nördlichen Gebirgsland vom Vans und Urmiasee bis nach Hocharmenien⁴ das

Land Azzi-Hajaša<sup>1</sup>, und als bedeutendste Gründung der Mitannisstaat in Nordmesopotamien<sup>2</sup>. Aus verstreuten historischen Nach-richten sowie vor alsem aus dem Namen- und Sprachbesund ergibt sich mit genügender Deutlichkeit, daß über diese Gebiete hinaus damals der gesamte vordere Orient von dieser neuen hurritischen Welle überdeckt worden ist. Das geschah im Nachgange einer bereits sehr alten früheren Uberschichtung der genannten Landschaften durch eine rassisch und sprachlich sehr nahe verwandte subaräische Unterwanderung, von der der Landname Subartu sür gewisse mesopotamische Bezirke und vor alsem eine Reihe von hurritisch klingenden Eigennamen vor der historischen Hurriterzeit Zeugnis ablegen<sup>3</sup>. Diese selbst geht auf in den Bergländern des Nordens; hier sind die Kräfte

Personennamen, Götternamen, Glossen zu akkadischen Texten und eigene Sprachurkunden, vgl. A. Gustavs ZU. F. 2 (1925) S. 297 ff.; Weber bei Knudtzon, EU S. 1041 u. 1551 ff. (dort noch mitannisch genannt); der sog. Mitannibrief (EU 24) in neuer Umschrift bei J. Friedrich, Kleinasiat. Sprachdenkmäler (Bonner kleine Texte 163, 1932) S. 8 ff.; Glossen vgl. EU 59 aus Tunip und EU 58 aus Katna, auch EU 170. Don besonderer Bedeutung wurde der Namenbesund der um 1500 geschriebenen Keilschrifttasseln aus Kerkuk (etwa 250 km nördlich von Bagdad, das alte Urrapha), vgl. E. Chiera, Publications of the Baghdad-School 1927 ff., ferner E. Chiera und R. H. Pseissen, Publications of the Baghdad-School 1927 ff., ferner E. Chiera und R. H. Pseissen, Publications of the Baghdad-School 1927 ff., sette, jett wesentlich zu ergänzende Zusammenstellungen bei G. Contenau, Les tablettes de Kerkouk (1926) S. 109—140; C. J. Gadd, RA XXIII (1926) S. 71 ff., sür weitere Belege vgl. auch U. Ungnad, Subartu S. 97 ff., 126 ff.; Gustavs, Reall. d. Dorgesch. VIII 224; Maisler, Untersuchungen zur alten Geschichte und Ethnographie Syriens und Palästinas I (Gießen 1930) S. 35 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ju form und Berechtigung dieses Namens vgl. F. Sommer, Die Ahhijavas Urkunden (1932) S. 42ff.; B. Hrozný, Die Länder Churri und Mitanni und die ältesten Inder, Arch. Orientální I (Prag 1929) S. 91f.; Göhe, HChU 101f.; Dersselbe, Kleinasien S. 57 Unm. 2; G. Contenan, La civilisation des Hittites et des Mitanniens (Paris 1934) S. 78f.

<sup>3</sup> Sie werden zum ersten Male genannt in der historischen Rückschau des hethistischen Telepinus-Textes (2 BoUl 23 A I<sub>30</sub>, vgl. UO 24<sub>3</sub>, 1925, S. 7 § 9), der um 1650 anzusehen ist und in dem der König Telepinus von seinem Vorgänger Muršil I. (ca. 1760) wie folgt berichtet: "Danach zog er nach Babylon und vernichtete Babylon, griff auch die Hurri-Tänder an und behielt (?) Gefangene und Besitz von Babylon in Hattusa." Ogl. dazu Göße, HChU 102 und Derselbe, Kleinasien S. 174 u. 21nm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vgl. neben Göțe a. a. O. Bilabel, Geschickte Vorderasiens und Agyptens I<sub>138</sub> u. <sub>268</sub>; Smith, History of Assyria 212; Gustavs, Reall. d. Vorgesch. VIII<sub>228</sub>; s. school H. Windler, O ST 1910<sub>229</sub>. Anders, aber keineswegs wahrscheinlicher, sucht B. Hrozný das Reich Hurri und eine evtl. anzunehmende gleichnamige Stadt im nördlichen Mesopotamien, in der Candschaft Hanigalbat, und identifiziert die Stadt Hurri mit dem späteren Orrhoöne und heutigen Ursa. Das Cand Hurri känne dann westlich von Mitanni, an es angrenzend, zu liegen (B. Hrozný, Die Länder Churri und Mitanni usw., Arch. Orientální I<sub>31</sub> sf., bes. S. 96—100 und Karte nach S. 110; ihm folgt Contenau, La civilisation des Hittites etc. S. 81).

<sup>1</sup> Mördlich von Mitanni, vgl. Göte, Kleinasien S. 95 u. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses läßt sich seinem Umfang nach durch Städtelisten Abadniraris I. und Salmanassars I. von Ussur relativ genau bestimmen. Göze, HchU 102 rechnet ihm vor allem die Täler des Belih und des Hahur, sowie das Gebiet um Aesibin (Ausaibin, etwa 200 km nordwestlich von Mosul) zu und nennt als westliches Grenzgebiet Karkemis (Oscherablus), als Ostrand etwa den Lauf des Bitlis=Su. Mitanni ist also = Obermesopotamien. Seine Hauptstadt ist Wasugganni (s. u. S. 21), andere wichtige Orte sind Irrite (Bo St 81: Rs. 28; 82: Vs. 59, 42, 45; KBo I3: Vs. 36ff.; KUH I5: Vs. 11 usw.) und Taite (Bo St 81: Rs. 28; 82: Vs. 13; KUH I5: Vs. 8; I13: III\_166, usw.

<sup>\*</sup> Hierin, aber auch nur hierin, liegt die Berechtigung der Subaraertheorie 21. Ungnads, die Ungnad seit fast zwei Zahrzehnten nicht müde wird vorzutragen und soeben in seinem Buche "Subartu" erneut vertreten hat. Nach ihm ift die einheitliche Grundfultur Kleingfiens, Mesopotamiens und Spriens eine "subare Iche" gewesen (Subartu S. 23), die er bis 6000 v. Chr. und örtlich bis nach Elam und dem Iran glaubt verfolgen zu können (S. 178). Im Unschluß an Berzfelds "ftilkritische Methode" verlegt er auch die Kunft des Cell halaf und die verwandten Denkmäler in die Zeit zwischen 3000 und 2300 und nennt sie subaräisch. Die "Hurrier" (wie er die Hurriter nennt) find ihm nur eine zeitlich begrenzte Erscheinung des Subaräertums, eine hurritische Wanderung sei nicht anzunehmen (S. 134). Hurru bebeute vielmehr "Bund", "Union", ein folder "Bund" fei bei den zersplitterten subaräischen Stämmen von den eindringenden Ariern auftande gebracht worden und danach habe eine Expansion eingesett (S. 135). Begen diese Theorie, deren Betonung des alten subaräischen Kulturelements ein Derdienft ift, deren weitgehende folgerungen aber des sicheren fundamentes entbehren - wieso tritt 3. B. der "subaräische" Einfluß erst im jungeren Bethiterreich, also nach der burritischen Invasion, auf, wenn er in Kleinasien bereits uralt sein soll? — trat mit gewichtigen Gründen schon Candsberger (ZU 27. f. 1228ff.) auf; vgl. weiter E. 21. Speiser, AASOR XIII (1933) S. 20ff.; Maisler, Untersuchungen S. 34; Bilabel, Geschichte Vorderafiens I S. 138; Götze, Kleinafien S. 60, 93 u. ö.; HChU 87ff., 104f.; Contenau a. a. O. S. 78f., 118ff.

der jungen Gebirgsvölker gespeichert und von hier ergänzt sich das Menschenmaterial der Wanderung; hierhin kehrt die Bewegung im Abfluten auch wieder zurück, um im armenischen Reiche von Urartu zu Beginn des z. Jahrtausends eine lette Ausprägung zu finden. hier also lag das Kernland des Hurritertums; in einer ersten großen Machtentfaltung breitete es sich zunächst über Obermesopotamien aus. Don da aus erfolgte dann strahlenförmig die hurritische Erpansion nach Süden, Westen und, schwächer, auch nach Südosten. Der erste, gewaltigste und damit auch am weitesten vorgetragene Stoft scheint der gewesen gu fein, der gur Byffo-fremdherrichaft in Agypten führte. Denn es ist heute nicht mehr zweifelhaft, daß das Volk der Hyksos aus Semiten und Hurritern gemischt war?. Der bedeutenoste Hyksokönig Hian trägt einen hurritischen Namen — er bedeutet "Der Kleine"3; ebenso wird der Name des Hyfscherrschers Semken wohl richtig hurritisch gedeutet4. Eine Voraussetzung dieser hurritisch bestimmten Hykso-Eroberung Agyptens, die von ca. 1700 bis 1580 währte, war die Gewinnung und machtpolitische Durchdringung Syrien-Palästinas, für die wir denn auch hinreichende Belege verschiedenster Urt haben. So erbrachten die Ausgrabungen in Ras Samra den Beweis eines hurritischen Bevölkerungsanteiles - geschrieben Hri - im altsvrischen Reiche von Ugarits, ferner eine in einem hurritischen Dialekt geschriebene Keilschrifttafel mit einem sumerisch-hurritischen Vokabular über Termini der Rechtsspraches und die Erkenntnis, daß in diesem Kulturkreis die hurritischen Götter Cesup, Hepat, Simike usw. Verehrung fanden. Palästina bietet in

den Amarnatafeln eine ganze Reihe hurritischer Eigennamen1, deren bekanntefter der Mame des fürsten Puti-Hepa von Jerusaleme ift, und gablreiche Bloffen in dieser Sprache. Die Sellinschen Musarabungen in Ta'annek vermehrten das Material um die Namen Tagu, Ugia, Guli-Tesup u. a. und nannten auch hier einen Puti-Hepa3. Das A. T. hat in dem — später wohl absichtlich anders vokalifierten — Mamen eines Offiziers unter David, אליחבא (2. Sa. 2332), der zweifellos ursprünglich Eli-Hepa zu lesen ift4, in der sicher hurritische Craditionen bietenden edomitischen Königsliftes und vielleicht auch im Namen des Richters Samgar (Ri. 321)6 die Erinnerung an eine hurritische Berrenschicht in Palästina bewahrt? Die offjordanischen Denkmäler des Reliefs von Sihan, des Biobsteines und des Basaltlöwen von Seh Sa'd zeigen hurritisches Kunftgepräge 8, und die Aufdedung der Bauform des Hilani-Bauses in Jericho und Sichem weist in die gleiche Richtung. Ungesichts dieser Belege wird der 21. T.-Tradition über die Choriter10 mindestens die Bedeutung zuzumessen sein, daß sich mit ihr der verschollene Klang des Hurriternamens hielt, wenn auch vielleicht ihre Charafterisierung spät und daher falfch ift11. Oder wuften die alttestamentlichen Schriftsteller noch etwas von einem versprengten Volksrest, etwa einem Aberbleibsel der Hurriter unter den Hyksos, in Edom? Sicherer freilich

<sup>1</sup> S. u. S. 82f.

<sup>2</sup> Ogl. Ungnad, Subartu S. 161f.; Speifer, Ethnic Movements in the Near East in the Second Millenium BC, AASOR XIII46ff.; Fr. Shachermeyr, Hethiter und Ichäer (MUGG IX<sub>1</sub>, 2, Leipzig 1955) S. 15; G. Contenau, La civilisation des Hittites S. 121f., 127; Göhe, HChU 32.

<sup>3</sup> Dgl. Ungnad, Subartu S. 161.

<sup>4</sup> Ogl. A. Gustavs, AT LXIV (1929) S. 57, der tichtig den hurritischen Gott Simike in diesem Namen vernutet. Mironov, Aryan Vestiges etc. S. 162 glaubt arische Herkunft, und zwar indisches sumahän "Sehr groß" annehmen zu können, mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ogl. Thureaus Dangin, Syria XII (1931) S. 234ff.; Hrozný, Arch. Orientální IV (1932) S. 118ff.; Ginsberg-Maisler, J. of the Palestine Oriental Society XIV (1934) S. 243ff.; dazu Göțe, HChU 99. Fu hurritischen Eigennamen vgl. weiter Syria X (1929) S. 304; XV (1934) S. 85 u. 144ff.

<sup>6</sup> Syria XII (1931) S. 234ff.

<sup>1</sup> Dgl. Maisler, Untersuchungen S. 36.

 $<sup>^{8}</sup>$  EU  $_{280_{17,\ 23,\ 34}};\ _{285_{27,\ 14}};\ _{286_{27,\ 77,\ 61}};\ _{288_{27,\ 63}};\ _{289_{27,\ 48}};\ _{290_{37,\ 18}};\ _{\Sigma efung}$  nach Guftavs.

<sup>\*</sup> F. A. Hrozný bei Sellin, Tell Ta'annek, Denkschriften d. Kais. Akad. d. Wiss., phil.-hift. Klasse L (Wien 1904) und LII (Wien 1906); A. Gustavs, FDPO L (1927) S. 1ff.; vgl. Maisler a. a. G. S. 36f. u. 37 Unm. 2.

<sup>4</sup> Maisler a. a. O. S. 38.

<sup>8</sup> Gen. 36; vgl. Ginsberg-Maisler a. a. O. S. 243ff., bes. S. 256ff.

<sup>.</sup> Er dürfte als theophores Element den Gottesnamen Simike enthalten.

<sup>7</sup> Aber das hurritische Gut im A. T. hoffe ich in absehbarer Zeit eine Unterssuchung meines Schülers W. feiler vorlegen zu können.

Byl, Maisler, Untersuchungen S. 38; Kittel, Geschichte des Volkes Ifrael I S. 327 und Dussaud, Les monuments palest. (1912) S. 1ff.

<sup>° 21.</sup> Gustavs, FDPO L (1927) S. 18; vgl. Sellin-Wahinger, Jericho S. 63 u. 186; Wahinger, FDMS A. F. 5<sub>134</sub>; Sellin, FDPO IL S. 225; zum Hilani-Haus f. u. S. 62f.

<sup>10</sup> Ben. 146, 3620ff., Dt. 212, 22, 1. Chron. 138ff.

<sup>11</sup> So Maisler a. a. O. S. 367 gegen H. Windser, MDOG XXXV S. 48; Unsgnad, Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens (Kulturfragen I, Breslau 1936) S. 6f. und Gustavs, FDPV 1927 S. 14f.

18

ist das Zeugnis der Pharaonen des Neuen Reiches, die in ihren Berichten über sprische feldzüge von den H3rw sprechen.

Im Westen dürften die hurritischen Eroberer dem älteren Bethiterreich in Kappadozien ein Ende gemacht haben. Während näm= lich das ältere Hethiterreich nur geringe subaräisch-hurritische Spuren zeigt, ift der Einfluß dieser Volksgruppe in der zweiten Blüteperiode Hattis, von 1430-1200, so bedeutsam, daß wir für die dazwischenliegenden zwei Jahrhunderte geradezu eine hurritische Herrschaft über Oftkleinasien annehmen muffen2. Die hurritischen Sauptgottheiten Hepat und Tesup, dazu eine Reihe anderer Götter gleichen 211= sprungs, werden im neuen Hattireich verehrt3: man verwandtein ihrem Kult sogar oft die hurritische Sprache — was übrigens auch für die Verehrung gewisser altbabylonischer Gottheiten, die augenscheinlich von den Hurritern populär gemacht wurden, gilt -, wie uns ausdrücklich bezeugt wird4. Das babylonische Gilgamesepos findet fich in hurritischen Bruchftuden unter den Boghagfoi-Texten5; der Hethiterkönig Hattusil III. um 1350 ist mit der Hurriterin Dutihepa vermählte, er und seine Vorgänger lassen sich die Pflege hurris tischen Wesens angelegen sein, hurritische Eigennamen begegnen nicht felten8. In solchen Nachwirkungen wird die hurritische Dormachtstellung über Oftkleinasien in der Mitte des 2. Jahrtausends noch deutlich. Die gleiche Expansion führt zur Eroberung des Affprerreiches. Die Hurri-Wanderung hat des weiteren auch die kassitischen

Fremdherrscher Babyloniens<sup>1</sup> und wahrscheinlich sogar das Reich Elam im Gebiet des heutigen Iran nicht unberührt gelassen<sup>2</sup>. Es ergibt sich somit, daß über die hurritischen Kerngebiete hinaus eine Herrenschicht dieses Volkes fast die ganze damals bekannte Welt überszogen hat.

Die Hurriter selbst sind nun ihrer Sprache und Kultur nach weder Semiten noch Indogermanen gewesen. Ihre Sprache, die wir — wie schon gesagt — aus Texten von Amarna, Boghazköi und Ras samra sowie aus zahlreichen Namen kennen³, ist mit der älteren subaräischen nahe verwandt⁴ und gehört vielleicht zu den kaukasischen (alarodischen⁵), hat jedenfalls zu der Sprache des späteren Reiches Urartu enge Beziehungen⁶. Was ihre Rasse betrifft, so will sie Unsgnad der vorderasiatischen Steilschädelrasse zuweisen², ob mit Recht, steht noch dahin. Jedenfalls gehören sie weder zur orientalischen³ noch zur nordischen Rasse.

¹ Vgl. M. Burchardt, Die altkan. fremdwörter und Eigennamen im Agyptischen (1909 f.) II<sub>782</sub>, neuerdings Albright in der festschrift für G. C. Robinson "From the Pyramids to Paul" 1935, S. 9ff.

<sup>2</sup> Dgl. Göge, HChU 100, Kleinafien S. 58, 79.

<sup>\*</sup> Ihr Verehrungsgebiet liegt in der Osthälfte des Hethiterreiches, so ist der Kult der Hepat in Samuha, Kumani und noch 6 weiteren Städten bezeugt, der des Tesup meistens mit ihr verbunden. Daneben werden die hurritische Form der Istar, deren Name Sauska ist, Naparzi, Simike, Kumarpi und andere genannt, vgl. Götze, Kleinasien S. 124f.

<sup>4</sup> Dgl. Götze, Kleinasien S. 58 u. 124f.; Ungnad, Subartu S. 154.

<sup>5</sup> KUB IV12, vgl. Ungnad, ZU N. f. 1 (1924) S. 133ff.

<sup>6</sup> Dgl. Ungnad, Subartu S. 160, Gustavs, OLT 1911342.

<sup>7</sup> Dgl. Ungnad a. a. O. S. 161.

<sup>\*</sup> Ogl. den König Urhi-Tesup, seinen Schwager Bentip-sar, Rimisarma u. a.; 5. Göhe, HChU S. 100 und für weitere Namen Derselbe, Unnalen des Mursilis (1933) S. 227 u. 248f.; Ungnad, Subartu S. 160f.

<sup>\*</sup> Dieses ist später ausdrücklich dem Reich Mitanni untertänig, wie bei dem Mitannikönig Saussatar im Mattiwazavertrag deutlich wird, vgl. Weidner, 30 St 8 (1923) S. 36ff. T. 8f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hierauf dürfte der arische Name des Kassitenkönigs Abiratias (s. o. S. 6 und u. S. 36f.) hinweisen, denn die Arier können nur im Jusammenhang mit den Hurritern ins Kassitenreich gekommen sein; die kassitische Invasion wird in Versbindung mit der hurritischen stehen.

<sup>\*</sup> Hierauf weist der Name des Clamiterkönigs Hurpatilla und anderes Namens gut hin, vgl. F. W. König, Geschichte Clams (210 294, 1931) S. 13 und die Urskunden von Malsamir, Mémoires de la Délégation en Perse IV (1902); dazu Göze, HChU S. 36.

<sup>\* 5. 0. 5. 141;</sup> zu den fragmenten der hurr. Sprache vgl. Forrer, ZDMG N. f. 1 (1922) S. 224ff.; Ungnad, ZU N. f. 1 (1924) S. 138ff. und jeht KUV XXVII (1954). Eine furze und klare Charakteristik mit Literaturangabe und eine Zusammenstellung der wichtigsten subarässch-hurritischen Texte in Umschrift gab J. Friedrich, Kleinassische Schriftdenkmäler (Kleine Texte ed. H. Kiehmann 165), Berlin 1932, S. 7—35.

<sup>4</sup> Dal. Ungnad, Subartu S. 134.

<sup>5</sup> Dgl. Th. Kluge, MDUG XII<sub>5</sub> (1907); f. Bork, Die Mitannisprache (MDUG XIV, 1909), Ungnad, Subartu S. 15, 126ff., 129 usw. Das bedeutet Verwandtschaft mit Sprachen wie dem Georgischen, Abchassischen, Awarischen usw.; jedoch nicht mit dem Armenischen. Das Armeniertum ist nicht nur seiner indogermanischen Sprache, sondern wahrscheinlich auch seiner Rasse nach, die starken nordischen Einschlag hat, aus den Kaukasusölkern herausgehoben, val. die wichtige Veröffentlichung "Armeniertum — Arierium", herausgeg. von der Deutschamenischen Gesellschaft Verlin, Potsdam 1934.

<sup>6</sup> Ogl. Götze, Kleinafien S. 179f.

<sup>7</sup> Subartu S. 4 u. ö.

<sup>\*</sup> Man hüte sich doch ja, heute noch von einer "semitischen Aasse" zu sprechen, wie dies unverständlicherweise neuerdings noch A. Alt, Völker und Staaten Syriens im früheren Alkertum (AO 344, 1936) S. 9 tut. Solches Vorgehen bedeutet einen

Was nun für uns diese Erscheinung des Hurritertums so wichtig macht, das ist die schon früher angedeutete Tatsache, daß die Herrenkaste der Hurriter und damit die treibende Kraft dieser Machtentfaltung und Expansion eine arische gewesen ist. Erst durch unsere neue Erkenntnis der großen Hurriterwanderung rückt dieses kaktum nun in das rechte Licht, so daß wir jetzt den hier begegnenden ersten Ariern der Weltgeschichte den ihnen gebührenden Plah anweisen und sie in die ihnen zugehörige Umgebung hineinstellen können. Im folgenden ist der Versuch gemacht, das, was uns über diese arischen Lürsten bekanntgeworden ist, soweit möglichenach chronologischen, sonst nach geographischen Gesichtspunkten kurz zu stillstigieren.

# Geschichte der ersten Arier Die Könige von Mitanni (und Hurri)

Der älteste bezeugte Name arischen Gepräges ist der des Parsasatta, der im 16. Jahrhundert in einem Brief aus Urrapha, dem heutigen Kerkuk, auftritt. Das Erscheinen gerade an diesem Ort ist nicht ohne Bedeutung: Weist er doch mit seiner Lage am Westabhang des Zagros unmittelbar auf jene Kerngebiete um Van- und Urmiassee hin, von denen die arisch geführte hurritische Wanderung ausging. Parsasatta steht am Ansang der arischen Dynastie von Mitanni, deren eigentlicher Begründer er ist. Sein Sohn ist Saussatar, der die Macht der Dynastie aufrichtete. Don ihm als erstem berichtet die historische Einleitung des Vertrages zwischen Mattiwaza und Suppissusiuma, daß er eine Tür aus Silber und Gold aus dem Lande Assum fortgeführt und an seinem Palast in Wasugganni angebracht habe, um dadurch seine Macht augenfällig zu dokumentieren. Aus dieser Nachricht ergibt sich zweierlei Wichtiges, einmal, daß Saussatar

daß er schon in Wasugganni residierte. Mindestens seit der Zeit Derstoß gegen die primitivsten Gebote der Rassenkunde: Die semitische Sprache wird von Angehörigen der verschiedensten Rassen gesprochen, es ist ein Kardinalsehler, sprachliche und rassische Zugehörigkeit zu verwechseln; vgl. H. Günther, Die nordische Rasse bei den Indogermanen Assens (München 1934) S. 13f.

bereits einen Eroberungszug nach Ussur unternahm, zum zweiten,

Saussatars, in der ersten Bälfte des 15. Jahrhunderts, ist somit Wasugganni als Hauptstadt des Mitannireiches belegt. Die Cage diefer Stadt ift noch nicht sicher bestimmt; wahrscheinlich aber werden ihre Trümmer unter dem Auinenhügel fecheria nahe beim Tell Halaf verborgen liegen1. Es ift der Ort, deffen Wiederentdeckung und Ausgrabung zweifellos die bedeutsamsten Erkenntnisse für die frage des hurritischen Ariertums erbringen würde. Vorläufig sind sie uns jedoch noch ebenso versperrt wie jener Palast, den Saussatar nach Aussage unseres Textes hier erbaute. Ein anderes und nicht weniger wertvolles Besittum dieses arischen Mitannifürsten aber ift durch einen glücklichen fund wieder in unsere hande gelangt: Es ift ein Brief mit seinem berühmten Siegel2. Die gewissenhafte, ja geradezu übertriebene flächenfüllung entspricht dem Geschmack der Zeit und der bestimmenden Kunftrichtung3. Das Siegelbild ift bekrönt von der Darstellung der geflügelten Sonnenscheibe, neben der zur Rechten etwas tiefer eine betende Gestalt erscheint. Die anderen drei Eden find durch das verschieden ausgeführte Motiv des Löwenkämpfers erfüllt, während der mittlere Teil des Siegelbildes unter der Sonnenscheibe zunächst zwei rechts und links von einem Stabe gruppierte fpringende Comen und ferner als hauptfigur ein geflügeltes fabelwesen mit Menschenkopf darbietet, das mit ausgeftredten Ganden zwei getotete Comen hochhalt. Links und rechts von den Darstellungen findet sich als Abschluß der Namenszug. Das gange ift ein charafteristisches Beispiel der hurritischen Glyptif4. Der mit diesem Siegel versehene Brief bezeugt den Besitz von Gutern im Cande Gutium; Saussatars Machtbereich erstreckte sich somit bereits bis an den Zagros.

<sup>1</sup> S. o. S. 2 H. 12.

<sup>2</sup> für die Belege vgl. hier und in der Hanptsache auch im folgenden die Lifte o. S. 6ff.

<sup>3</sup> Weidner, Bo St 82: Ds. 8.

<sup>1</sup> So Ungnad, Subartu S. IV. Weidner (Bo St 8, 1925, S. 9 2lnm. 6) nennt allgemein die Gegend der dreiedigen Ebene zwischen Habur und Dschardschar, während er früher (MDOG LVIII, 1917, S. 58 2lnm. 1) an den Trümmerhügel Tell Hesete gedacht hatte. B. Hrozný suchte 1924 einen Tell el-Vahšak, nach der großen Kleinasienkarte Kieperts nahe dem Fluß Djagh-djagh, konnte ihn aber nicht sinden; der Name schien ihm an Wasugganni anzuklingen. Er entschied sich dann für den Ort Ras-el-Uin, das assyrische Sikani unweit des Tell Halaf (Arch. Orientalni I (Prag 1929) S. 95 f. und Photographie von Ras-el-Uin auf Pl. II). Die Unsicherheit des Gebietes durch räuberische Kurden und Beduinen erschwert genauere und sichere Korschungen.

<sup>2</sup> S. Cafelabb. III.

<sup>3</sup> Moortgat S. 26.

<sup>4 5.</sup> u. S. 78.

Der Nachfolger Šauššatars auf dem Throne von Mitanni ist Artatama gewesen. In ihm haben wir einen Herrscher vor uns, mit dessen Macht bereits weithin, sogar bis nach Agypten, gerechnet wurde. Pharao Thutmosis IV. (ca. 1430—1405), besorgt ob des beginnenden Ausstieges der neuhethitischen Macht unter Hattusil II., schloß mit ihm ein Bündnis; er erkannte das Mitannireich — es heißt in den ägyptischen Urkunden meist Naharina —, gegen das schon Thutmosis I., III. und Amenophis II. gekämpst hatten, auch offiziell dadurch als gleichberechtigte Großmacht an, daß er eine Tochter Artatamas zur Frau begehrte und nach einigem Drängen gegen reichlichen Brautpreis auch erhielt. Tusratta berichtet von ihm, seinem Großvater, in einem Schreiben an Amenophis IV.:

"Als...1, der Vater Nimmurias2, an Artatama, meinen Großsvater, eine Gesandtschaft schickte und um die Cochter [meines Großsvaters, die Schwester] meines Vaters bat, da mußte er 5 mal, ja 6 mal hinschicken, und trohdem gab er sie nicht her. Da sandte er 3 um 7. Male an meinen Großvater, und so gab er sie ihm schließlich notgedrungen3."

Diese freundschaftlichen, durch die Aufnahme von Mitannisprinzessinnen in den Harem des Pharao manifestierten Beziehungen hielten auch unter den Nachfolgern des Artatama an. Amenophis III., der eifrig bestrebt war, Königstöchter aus möglichst vielen Staaten als Frauen zu haben, konnte sich bezüglich Mitannis auf die Tradition seines Vorgängers berusen und hat denn auch zunächst in seinem 10. Regierungsjahre, etwa 1395, von Sutarna, der Artatama auf den Thron gesolzt war, nach mehrsacher Werbung dessen Tochter Giluhepa erhalten. Unter großem Prunk wurde die Prinzessin nach Agypten geleitet, 517 Frauen und Mägde gingen mit ihr<sup>4</sup>. Umenophis III. ließ aus Anlaß dieser Verbindung Hochzeitsstarabäen

schlagen¹; über die Einzelheiten der Verhandlungen usw. sind wir durch die Briefe Tušrattas genau unterrichtet². Šutarnas Regierungszeit muß ebenso kurz gewesen sein wie die seines Sohnes und Nachsfolgers Artašuwara, da Pharao Umenophis III., der selbst 35 Jahre den Thron innehat, beide überlebt. Von Artašuwara ist uns nur überliefert, daß er durch einen gewissen Pirhi ermordet wurde, der den minderjährigen Bruder des Getöteten, Tušratta, auf den Thron hob und für ihn längere Zeit die Regentschaft führte. Er wurde aber in der Hossung auf Dauer eines solchen Scheinkönigtums des jungen fürsten bitter enttäuscht, denn herangewachsen erwies sich Tušratta von Mitanni als die energischste und mächtigste Herrschergestalt dieses Staates. Nicht weniger als 13 Briefe, gerichtet an Umenophis III., IV. und die Königin Teje, darunter einer in hurritischer Sprache³, sind uns von ihm erhalten, von denen wenigstens der erste, der vieles Wesentliche an historischen Nachrichten bringt, hier zitiert sei²:

"Zu Nibmuria, dem Könige von Ugypten, meinem Bruder, sprich: So sagt Tušratta, König von Mitanni, dein Bruder: Mir geht es gut, möge es dir auch gut gehen! Möge es auch Giluhepa, meiner Schwester, gut gehen! Deinem Hause, deinen Kindern, deinen Edlen, deinen auserlesenen Kriegern, deinen Pferden, deinen Wagen, und inmitten deines Candes möge es gut gehen!

Als ich mich auf den Thron meines Daters setzte, war ich noch jung, und Pirhi hatte etwas Böses an meinem Cande verübt und seinen Herrn getötet. Daher ließ er auch nicht zu, daß ich mit dem, der mir geneigt war, gute Beziehungen pflegte. Um so achtsamer aber war ich wegen der bösen Dinge, die in meinem Cande verübt worden waren, und tötete die Mörder Artasuwaras, meines Bruders, famt allen, die zu ihnen gehörten.

Da du mit meinem Vater gute Beziehungen unterhieltest, darum habe ich zu dir gesandt und gesprochen, damit mein Bruder über sie erfahre und sich freue. Mein Vater war dir geneigt und du warst meinem Vater noch mehr geneigt. Mein Vater hatte dir in seiner Geneigtheit meine Schwester gegeben — welcher andere stand so wie du mit meinem Vater?

<sup>1</sup> Tu ergänzen: Chuimosis IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. i. Almenophis III.

<sup>\*\*</sup> EU 2916ff. Diese Mitanniprinzessin ist die Mutter Amenophis' III. geworden, dessen Großvater somit der arische Mitannikönig Artatama ist, vgl. auch G. Constenau, La civilisation des Hittites etc. S. 92.

Diese Zahl, unter Hinzurechnung der geleiteten Prinzessin auf 318 erhöht, scheint irgendeine heilige Bedeutung gehabt zu haben; sie tritt überraschenderweise ebenso bei den Kriegern des Hebräerfürsten Abraham, den wir vermutlich als historische Persönlichkeit zu betrachten und in ebendiese Zeit zu versetzen haben, Gen. 1414 auf. Es ist hierbei daran erinnert worden, daß der Mond 318 Tage im Jahre sichtbar ist.

<sup>1</sup> Dgl. Brugsch, NF 1880 S. 82.

<sup>2</sup> EU 17, 2818ff.

<sup>3</sup> EU 24, vgl. o. S. 141.

<sup>4</sup> EU 17.

Beschichte der erften 2frier

Mehr noch . . . was mein Bruder legte . . . das ganze Cand Hatti . . . Als die Feinde gegen mein Cand anrückten, gab sie Tesup, mein Herr, in meine Hand, so daß ich sie niederschlug. Aus ihrer Mitte war keiner, der da in sein Cand zurückkehrte.

Siehe, ich habe 1 Wagen, 2 Pferde, 1 Jüngling, 1 Jungfrau

aus der Beute des Hattilandes dir übersandt.

Als Geschenk für meinen Bruder habe ich dir 5 Gespanne Pferde übersandt.

Und als Geschenk für Giluhepa, meine Schwester, habe ich z . . . Brustschmuck aus Gold und eine Steinbüchse voll guten Ols ihr übersandt.

Siehe, ich habe Gilia, meinen Gesandten, und Tunip-iwri geschickt. Mein Bruder entlasse sie baldigst, und sie sollen umgehend Bescheid zurücktringen, damit sie den Gruß meines Bruders mitbringen und ich ihn höre!"

Aus dem Brief geht deutlich hervor, daß Cusratta sich als dem Pharao gleichberechtigt fühlt. Wir hören, daß er die Mörder seines Vorgängers und Bruders richtete, mit Erfolg gegen die Hethiter fämpfte und ihnen erhebliche Beute abnahm. Wir bemerken aber auch, daß dem Cusratta fehr viel an dem "Gegengruß", d. h. der Begengabe des Umenophis gelegen ift, wie er denn in späteren Briefen häufig und nachdrücklich um viel Gold bittet1. Undererseits hat der Pharao zu der Schwester Tusrattas auch noch dessen Tochter Caduhepa zur Gemahlin verlangt2, und in einem umfangreichen Briefwechsel und Gesandtenaustausch ift diese Verbindung zwar lange hinausgezögert, aber schließlich doch geschlossen worden3. Zwei um= fangreiche, etwa 200 und 300 Zeilen lange, kulturgeschichtlich bedeutsame Listen der Beschenke, die Tusratta seiner Tochter mitgab, sind uns erhalten4. Diese Mitannipringessin ift dann auch Gemahlin Amenophis' IV. gewesens; einige forscher glaubten, wohl kaum zu Recht, sie mit der berühmten Nofretete identifizieren zu können.

Indes war Tušratta mehr als ein Liebhaber des Goldes und ein geschicktes familienoberhaupt, das seine Töchter dem ägyptischen Großkönig zur The gab. Es ift nicht zu bezweifeln, daß Uffyrien, wie wohl in der ersten Hurriterzeit schon einmal, so nun seit Saussatar etwa 75 Jahre unter der Oberherrschaft Mitannis gestanden hat. Tusratta hat diese Oberherrschaft während der Teit seiner Regierung halten und festigen können. Sein hurritisch geschriebener Brief spricht von einem Tempel der genuin hurritischen Kriegsgöttin Sauska in Ninive², und in einem anderen Briefe teist er dem alternden kranken Umenophis III. mit, daß er die Statue der Istar von Ninive nach Ugypten gesandt habe — natürlich, damit sie heilend auf den Pharao wirke —, wie dies schon früher einmal während der Regierungszeit des Sutarna geschehen seis:

"So sprach Istar von Ainive, die Herrin der Länder allzumal: "Nach Agypten, dem Land, das ich liebe, will ich gehen, will es wieder tun!" Siehe, so habe ich sie nun abgesandt und sie ist davongezogen. Siehe, schon zu meines Vaters Zeit ist die . . . Herrin nach jenem Lande gegangen. Wie man sie bei ihrem früheren Aufenthalt versehrte, so möge mein Bruder sie nun zehnmal mehr als in den früheren Tagen verehren! Ja, mein Bruder möge sie verehren, sie dann in Freude wieder absenden und sie zurücksehren!"

Ninive ist damals eine Mitannistadt, und dies um so sicherer, als am Schluß des genannten Brieses Tušratta die Istar von Ninive mit Nachdruck als seine Gottheit bezeichnet<sup>4</sup>. Wie im Osten, so hat dieser Herrscher aber auch im Westen seines Candes mit Glück und Erfolg seine Herrschaft zu wahren gewußt. Wir hörten schon oben<sup>5</sup>, daß er dem Pharao Geschenke aus hethitischer Kriegsbente sandte. Don solchen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Hesthiterkönig Suppiluliuma und Tusratta hören wir in der geschichtslichen Einleitung des Mattiwazas Dertrages. Augenscheinlich galt das Gebiet in der östlichen Euphratausbuchtung etwa zwischen dem heutigen Marasch und Malatja, das alte Kummuh-Kommagene, offiziell als neutrales Gebiet zwischen dem Hattis und dem Mitannisstaat. Der tatkräftige Suppiluliuma, schon zu Aufang seiner Res

<sup>1</sup> Dgl. nur Ell 1934ff., coff.; 2050ff.; 2640 ff., 55.

<sup>2</sup> EU 1818ff.

<sup>3</sup> EU 19-24.

<sup>4</sup> EU 22 u. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> €21 27<sub>3ff.</sub>; 28<sub>5ff.</sub> ufw.

<sup>6</sup> Dgl. Contenau, La civilisation des Hittites etc. S. 95.

<sup>1</sup> Dgl. die Aussage des Tušrattabrieses EU 24: III.98; ferner die assyr. Eposnymensisten mit Aamen von Mitanni-Beamten: W. Andrae, Die Stelenreihen in Assur (Wiss. Deröff. d. DOG. 24, 1915) Ur. 63, 129, 137a.

<sup>2</sup> EU 24: III.

<sup>8</sup> EU 25<sub>18—25</sub>.

<sup>4</sup> EU 2331.

<sup>5</sup> S. o. S. 24.

gierungszeit bestrebt, den Einfluß des Bethiterreiches nach Often auszudehnen, hat sich an diese Abmachung nicht gehalten und die Kommagene offupiert und ausgeplündert. Tusratta fah darin einen Eingriff in seine Rechte, die er schon vorher mit Nachdruck gegegenüber den Bethitern vertreten haben muß, und droht von sich aus eine Expedition ins Westenphratgebiet an. Nach hethitischer, deshalb in diesem falle nicht unbedingt glaubwürdiger Darftellung foll Suppi-Iuliuma siegreich aus diesem Zwist hervorgegangen sein1:

"Zur Zeit, als Cušratta, der König des Candes Mitanni, sich gegenüber dem großen König, dem König des Candes Hatti, furchtbar zeigte, da habe ich, der große König, der Held, der König des Candes Hatti, mich gegenüber Cusratta, dem Könige des Candes Mitanni, furchtbar gezeigt. Ich plünderte die Länder des diesseitigen Ufergebietes2 und schling das Gebirge Niblani zu meinem Gebiet. Jum zweiten Male überhob sich der König Tusratta mir gegenüber und sprach: "Was haft du auf dem jenseitigen Ufergebiet des Euphrat zu plündern? Darum spricht so König Tusratta: Wenn du die Gebiete des jenseitigen Euphratufers plünderst, so werde auch ich die Gebiete des jenseitigen Euphratufers plündern. König Tušratta wahrt sein Unsehen?! Wenn du sie plünderst, was soll ich dann mit ihnen tun? Daher werde ich das diesseitige Ufergebiet des Euphrat überschreiten, wenn auch nur ein Camm oder Zicklein meines Candes Schaden nimmt!' Der große König, der König des Landes Hatti, hat fich darauf vor ihm gewaltig gemacht."

Wie die Gegenmagnahmen Tusrattas im einzelnen aussahen, wissen wir aus anderer Quelle4: Er wandte sich gegen einen Dasallenfürsten des Suppiluliuma, Sarrupši von Nuhaššes, den er besiegte. Sarrupsi rief daraufhin die Hethiter zur Bilfe, wurde aber vor deren Erscheinen von seinen nächsten Verwandten, die mitannifreundlich waren, ermordet. Suppiluliuma mußte dann erft Auhasse unterwerfen; es wird berichtet, daß er die abtrünnigen Verwandten des Šarrupši fortgeführt habe.

Bistorisch betrachtet, hat der Bethiterkonig augenscheinlich zu Lebzeiten Tusrattas keine dauernden Erfolge gegen Mitanni erringen können. Im Gegenteil, die oftkappadozischen Gebiete und die Kommagene neigten stets mehr zu Cusratta als zum Hattireich. Das wird an dauernden Aufstandsbewegungen deutlich, deren Seele der Mitannikonig war1. Suppiluliuma mußte mehrfach gegen diefe Erhebungen zu felde ziehen. freilich berichtet er zum Schluß, daß Tusratta eine endgültige Niederwerfung der aufständischen Gebiete nicht verhindern konnte2:

"Aber König Tušratta 30g ab, zum Kampfe ftellte er sich mir

nicht."

Um dem Mitannikönig Abbruch zu tun und seinen Einfluß im Südwesten zu schwächen, plünderte Suppiluliuma sprische Bebiete und deportierte ihre Bewohner3; es ift jener feldzug, bei dem er auch den arischen fürsten Sutarna und seinen Sohn Mittagama von Kades mit ihren Gefolgsleuten und Kriegswagen besiegte4. Im Unschluß an den hiervon handelnden Bericht meldet Suppiluliuma das tragische Ende Tušrattas, der genau wie sein Bruder und Vorgänger Artasuwara von Mörderhand, und zwar durch einen feiner Söhne, fiel6:

"Damals verschwor sich sein Sohn mit seinen Dienern und

tötete seinen Dater Cusratta, den König."

So hat ein gewaltsames Ende das Leben des bedeutenoften fürsten der arischen Mitannidynastie abgeschlossen. Die wenigen Belege, die uns aus den Urkunden des Alten Orients über ihn erhalten find, genügen dennoch, um feine Größe und feinen Einfluß gu erbellen. Er ift der erfte uns bekanntes arische gürft gewesen, der sich zum König einer Großmacht aufschwingen konnte, fast ein Jahrtausend vor Cyrus aus Ansan, dem König der Perser.

Der Cod Cusrattas besiegelt auch die Größe des Mitannireiches. Die Königsmörder standen vielleicht in Beziehung zu der gleichfalls arischen Herrscherfamilie des Hurrireiches im Norden von Mitanni, aus der uns die hethitischen Cexte die mit den Mitanniherrschern

<sup>1</sup> Weidner, Bo St 8,: Ds. 1-10.

<sup>2</sup> Nänlich des Euphrat.

<sup>2</sup> Ift dies die Bedeutung des akkadischen gummuru "sich vervollkommnen"?

<sup>4</sup> KB0 I4: I1ff.

<sup>5</sup> Oftlich der Orontesstadt Hantat.

<sup>1</sup> Bo St 81: Ds. 10ff., 15ff., 19ff., 25ff.

<sup>2</sup> Bo St 81: Ds. 29.

<sup>3</sup> ibidem Ds. 58-50.

<sup>4</sup> ibidem 3. 40ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ibidem る. 48.

<sup>&</sup>quot; Wir wissen vorläufig nichts über arische fürsten aus ber vorhergehenden hurritischen Machtperiode seit 1700 im Alten Orient, zu der wir ja in eingeschränktem Sinne auch die Hyksoherrschaft rechnen muffen. Spätere gunde auf Grund syftematischer Grabungen werden hier vermutlich noch manche Aberraschung bringen.

gleichnamigen Könige Artatama<sup>1</sup> und Šutarna<sup>2</sup> nennen. Man hat angenommen, daß dieses Reich von Hurri ursprünglich auch Mitanni umfaßte und sich letzteres erst unter Artasuwara bzw. Tusratta selbständig gemacht habe<sup>3</sup>, so daß Artatama von Hurri der legitime Thronerbe auch Mitannis gewesen sei. So deutete man neben einer anderen Außerung des Mattiwaza<sup>4</sup> jedenfalls den Text, der sich im Mattiwazavertrag an die Nachricht von Tusrattas Tode anknüpst<sup>5</sup>:

"Als nun der König Tušratta tot war, da entschied Tesup die Rechtssache des Artatama und erweckte seinen toten Sohn Artatama wieder zum Ceben."

Die Verwandtschaftsbeziehungen — ist Artatama von Hurri ein Onkel des Tušratta? — sind nicht klar, jedoch steht fest, daß der Sohn des Urtatama, Sutarna, leidenschaftlich gegen Mitanni fämpfte und danach von Artatama zum Regenten über dieses Kand eingesetzt wurdes. Eine zweite Version des Textes vom mitannischen Standpunkt aus? vermerkt, daß Sutarna durch fein gewalttätiges Treiben das Cand Mitanni zugrunde gerichtet habe. fest steht, daß die Herrscher des Hurristaates Mitanni nicht zu halten und zu verteidigen vermochten. Affyrer und Allseer's hielten jett die Zeit für gekommen, endgültig und restlos ihre freiheit zurückzugewinnen. Wasugganni, die Mitannihauptstadt, wird erobert, der Palaft des Cusratta gerftort, der Thronschatz aufgeteilt, die hurritischen Großen werden im Triumph nach Uffur und Alse gebracht und dort gepfählt 9. Der legitime Mitannipring und Chronfolger Mattiwaga entgeht nur mit Mühe den Nachstellungen seiner Verwandten aus der Hurri-Dynastie und den Verfolgungen seitens der verbündeten Uffprer und Alseer. Er weiß sich zwischen diesen beiden ihm und untereinander seindlichen Cagern keinen besseren Rat, als im Auslande Schutz und Hilse zu suchen. Diese abenteuerliche flucht, auf der Mattiwaza und seine Getreuen zuerst vergeblich beim König von Babylon, danach mit Erfolg bei dem alten feinde Tušrattas und Mitannis, dem mächtigsten König der Zeit, bei Šuppilusiuma von Hatti Beistand erbaten — man kann sie geradezu als eine altarische Odyssee bezeichnen —, wird uns in der auf Mattiwaza zurückgehenden zweiten form des Vertrages zwischen Hatti und Mitanni berichtet<sup>1</sup>:

"Afti-Tešup' aber konnte vor ihm (Sutarna) fliehen, er zog nach dem Cande Karduniaš. 200 Wagen flohen mit ihm. Aber der König des Candes Karduniaš raubte die 200 Wagen und die Habe Afti-Tešups und behielt sie für sich. Dem Asti-Tešup samt seinen Rittern' stellte er nach und suchte ihn zu töten. Dazu trachtete er obendrein tatsächlich auch danach, mich zu töten, ich aber entkam aus seiner Hand. Zu den Göttern der Sonne Suppiluliuma, des großen Königs, des Königs des Candes Hatti, des Helden, des Geliebten des Tešup, rief ich, und sie führten mich auf einem Wege ohne [Gefahr]. Die Götter des Königs von Hatti und die Götter von Mitanni ließen mich zur Sonne Suppiluliuma, dem großen König, dem König des Candes Hatti, dem Helden, dem Geliebten des Tešup, gelangen.

Am flusse Maraššantija<sup>5</sup> fiel ich der Sonne Suppiluliuma, dem großen König, dem König des Candes Hatti, dem Helden, dem Gesliebten des Tešup, zu füßen und der große König ergriff meine Hand und freute sich meiner. Nach allen Verhältnissen des Candes Mitanni befragte er mich, und als er . . . des Candes Mitanni gehört hatte, sprach der große König, der Held, also: "Wenn ich Sutarna und das Cand Mitanni besiege, so will ich dich nicht niederwersen, sondern zur Sohnschaft will ich dich annehmen. Ich will dir zur Seite treten und dich auf den Thron deines Vaters setzen!" Was aber die Sonne Suppilusiuma, den großen König, den König des Candes Hatti, den Helden, den Geliebten des Tešup, betrifft — die Götter kennen ihn. Ein Wort, das aus seinem Munde fällt, wird nicht rücks

<sup>1</sup> Bo St 81: Ds. 49.

<sup>■</sup> ibidem Ds. 53; KBo Is: Ds. 1ff.

<sup>\*</sup> vol. Weidner, Bo St 8 S. 16 Unm. 1, 36 Unm. 5; Bilabel, Geschichte Vorders asiens I S. 414 Unm. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bo St 82: D5. 2f. lautet: "Schon Artatama, der König, sein (Sutarnas) Vater, hat in böser Weise gehandelt. Den Palast der . . . Könige und seiner Habe vernichtete er und verschleuderte ihn als Gabe nach dem Cande Assure und dem Cande Alse."

<sup>5</sup> Bo St 81: Us. 48f.

<sup>\*</sup> Dal. Windler, MDUG 1913 S. 64ff.; Weidner, Bo St . S. 16 21nm. 1.

<sup>7</sup> KBo I2 u. 3.

B Allse etwa zwischen dem Euphrat und dem heutigen Dijarbekir.

<sup>9 30</sup> St 82: Us. 4ff., 10ff.

<sup>1</sup> KBo VIII<sub>2</sub>: D5. 14-30 = Bo St 82.

<sup>2</sup> Ein getreuer hurritischer Edler, der Mattiwagas flucht leitet und begleitet.

<sup>3</sup> D. i. Babylonien in der kaffitischen Benennung.

<sup>4</sup> ameluti marjanni, vgl. o. S. 11.

D. i. wohl der halys.

Beschichte der erften Urier

gängig gemacht. So hörte ich, Mattiwaza, Tušrattas Sohn, die Worte des Königs, meines Herrn, und freute mich. Ich, der Prinz Mattiwaza, sprach zum großen Könige, meinem Herrn: "Wenn du, mein Herr, mich zum Ceben erweckst und die Götter mir hilfreich zur Seite treten, so möge der große König, der König des Candes Hatti, der Held, der Geliebte des Tesup, den König Artatama nicht von seinem königlichen Thron stürzen. Ich aber will mich unter das Gebot seiner Vasallität stellen und so das Cand Mitanni regieren. Sutarna hat böse gegen die Länder gehandelt, ich aber will sonst nichts Böses tun"."

Stellen die in diesem Text berichteten Handlungen sowohl dem Hethiterkönig wie Mattiwaza das Zeugnis hoher Menschlichkeit und Würde aus — einmal, nur hier, hat ein arischer Kürst das große Ganze arischer Macht und Herrschaft über kleinliche Rachegelüste und Sonderinteressen gestellt —, so ist die Stellungnahme Suppiluliumas natürlich mitbedingt durch die Hoffnung, mit seinem Vorgehen auf Mitanni entscheidenden Einfluß zu gewinnen. Der entsprechende Abschnitt im Mattiwazavertrag, aus dem im Gegensat zum eben zitierten Text Suppiluliuma spricht, hat die Geschehnisse knapp und klar ausgezeichnet<sup>2</sup>:

"Aber das Cand Mitanni ging völlig zugrunde. Die Uffyrer und die Alseer teilten es untereinander auf, während der große König, der Held, der König des Candes Hatti, bisher ins Ufergebiet nicht hinübergegangen und weder Schilf noch Dattelzweig vom Cande Mitanni fortgenommen hatte. Als jett der große König, der König des Candes Hatti, von der Not des Candes Mitanni hörte, ließ der König des Candes Hatti ihnen durch Palastbeamte Rinder, Schafe und Pferde bringen. Uber die Hurri-Ceute gerieten in Unruhe unter ihnen. Suttatara mit den Rittern trachtete banach, den Pringen Mattiwaza zu töten. Er konnte jedoch entfliehen und kam zur Sonne Suppiluliuma, dem König des Candes Hatti, dem Helden, dem Geliebten des Tesup. Der große König sprach also: "Seinen Rechtsstreit hat Tesup ihm entschieden! Nachdem ich Mattiwaza, den Sohn des Königs Tušratta, mit meiner Hand erfaßt habe, will ich ihn auf den Thron seines Vaters erheben. Damit das Cand Mitanni, das große Cand, nicht zugrunde gehe, hat der große König, der König des Candes Hatti, das Cand Mitanni um seiner Cochter willen gum

Ceben erweckt. Den Mattiwaza, den Sohn des Tušratta, habe ich mit meiner Hand erfaßt und ihm die Tochter zur Ehe gegeben "."

Mattiwaza wird dann zur Dafallität gegen den Hethiterkönig verpflichtet, er muß Beeresfolge leiften und gegebenenfalls hethitische flüchtlinge ausliefern. Sein Gebiet erfährt zugunften des hethitischen Pringen Bijassili, der König von Karfemis wird, eine Verkleinerung und zwischen beiden wird ein freundschaftsverhältnis festgelegt. Mit der Unrufung einer außerordentlich großen Zahl von Schwurgöttern — hier ist die Stelle, wo auch Mitra, Varuna, Indra und die Nasatyas begegnen -, mit flüchen gegen die Abertreter und Segenswünschen für die Bewahrer der feftgelegten Bestimmungen schließt der berühmte Mattiwazavertrag. Wir finden in ihm — und das trifft genau so auf die von Mattiwagas Seite aufgestellte Parallelurkunde zu - immer wieder neben dem arischen Mitannikonig seine "Hurri-Ceute"1 genannt; er bezeugt uns so für die Zeit um 1360 erneut jene innige Cebensgemeinschaft arischer Sührer mit hurritischen Gefolgsleuten und Untertanen, aus der heraus die große Hurriterexpansion entsprang und die damit den 2. vorchriftlichen Jahrtausend sein charakteristisches Besicht gegeben hat.

Noch hundert Jahre etwa scheint das Mitannireich — zunächst als ein hethitischer Schutzstaat — bestanden zu haben. Wenn wir eine lange Regierungszeit des Mattiwaza annehmen, mag es sein, daß mit den zwei uns noch überkommenen Mamen von Mitannifürsten die Reihe der arischen Könige dieses Candes ohne Unterbrechung abgeschlossen werden kann. Wir hören nämlich noch von einem Sattuara und einem Wasasatta. Beide fürsten werden zwar als Könige von Hanigalbat bezeichnet, jedoch ift dieser Name, der auch in den hethitischen Urkunden nach Mattiwaga für Mitanni auftritt2, mit diesem identisch - die Mitannistätte Taite und Irrite erscheinen jetzt als solche von Hanigalbat, und überdies hat auch Cušratta gelegentlich in seiner Citulatur diesen wohl älteren Namen für die mitannischen Länder verwandt3. Sie umfassen freilich zur Zeit des Sattuara längst nicht mehr das einst von Tušratta beherrschte Gebiet. Denn die Bethiter haben es nicht vermocht, die Integrität ihres Schutstaates gegenüber den Unsprüchen und dem Machtaufschwung seines

<sup>1</sup> Wörtlich: "auf dem Thron . . . nicht ändern".

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 80 St 8<sub>1</sub>: D5. 49b—58.

<sup>1</sup> mare Hurri (früher fälschlich Harri gelesen und gelegentlich mit dem Mamen "Arier" in Beziehung gefett), vgl. Bo St 81: Ds. 53.

<sup>2</sup> KB0 I14: D5. 8; KB0 I20.

<sup>\*</sup> Œ2[ 1628; 2017.

öfflichen Machbarn, Affur, zu wahren. Abad-Mirari I. von Affur (ca. 1310-1280) ist es gewesen, der das Gebiet von Mitanni den Bethitern mit Erfolg ftreitig machte. Er melbet uns fiegreiche Zuge nach dem Westen und die Eroberung der Städte Caite, Irrite und Wasugganni. Sattuara von Hanigalbat hatte fich mit den Bethitern und Aramäern verbündet, doch scheint diese Koalition den Uffgrern nicht gewachsen gewesen zu sein. Nach diesen Auseinandersetzungen ist das politische Bild in Obermesopotamien verwandelt: Ein mitannischer Reststaat bleibt zwar noch bestehen, er ist aber nun nicht mehr nach Hattusa, sondern nach Affur hin tributar. Sowohl im Unsehen der Machbarreiche wie auch in der Bevölkerung des eigenen Gebietes hatte aber die arische Dynastie so feste Wurzeln geschlagen, daß sie trot aller Stürme noch eine Generation überdauerte. Dem Sattuara folgt auf dem Thron von Hanigalbat Wasasatta, von dem wir erft durch den glücklichen fund des sog. Cemberger fragments zur großen Inschrift Adad-Airaris I. sichere Kunde haben2. In seinem erft unlängst bekanntgewordenen Bericht's meldet Adad-Nirari I. von all diesen Ereignissen, die durch erneuten Abfall auch des Wasasatta zum Ende des Mitannireiches führten4:

"2ldad-Mirari, der König der Gesamtheit, der mächtige König, der König von Uffur, der Sohn des Urif-den-ilu, des Königs von Uffur, des Sohnes des Enlik-Mirari, des Königs von Uffur. Als Sattuara, der König von Hanigalbat, sich feindlich gegen mich stellte und feindseligkeiten beging, nahm ich ihn auf den Befehl Usurs, meines Beren, der mir gur Silfe fommt, und der großen Götter, die gu meinen Gunften entscheiden, gefangen und führte ihn nach meiner Stadt 2lffur. Ich nahm ihm einen Eid ab und entließ ihn wieder nach seinem Cande. Solange er lebte, nahm ich jährlich seinen Tribut in meiner Stadt Uffur in Empfana.

Nach ihm fiel Wasasatta, sein Sohn, von mir ab, entzweite sich mit mir und unternahm feindselige Handlungen. Nach dem Cande Hatti ging er um Gilfe. Der Hethiter nahm feine Bestechungsgeschenke an, leiftete ihm aber feine Bilfe. Mit den gewaltigen

1 KUB I3-5, bef. I6: Us. 11; vgl. I65.

Waffen Usurs, meines Herrn, mit der Bilfe der Götter Unu, Enlis und Ea, Sin, Samas, Abad, Istar und Mergal, des Gewaltigen unter den Böttern, der ehrfurchtgebietenden Bötter, meiner Berren, eroberte ich Taidi, seine große Residenz, Umasaki, Kahat, Suri, Nabula, Hurra, Suduhi und Ussufani, nahm fie ein. Die Babe jener Städte, den Schatz seiner Dater, die Koftbarkeiten feines Palaftes nahm ich fort und brachte sie nach meiner Stadt (2lffur). Die Stadt Caidi eroberte, verbrannte und gerftorte ich und ftreute Salglauge (?) über sie. Don Taidi bis Irridi, (Eluhat) und das Gebirge Kašijaeri samt all seinem Gebiet, die Burg der Stadt Sudi, die Burg der Stadt Harran bis zum Euphratufer gaben mir die großen Götter und ich berrichte über sie. Und dem Rest seiner Untertanen legte ich Tragsad, Spaten und Tiegelbrett auf. Ihn selbst, seine Palastfrau, feine Sohne, seine Cochter und seine Ceute führte ich aus Irridi heraus und brachte fie und feinen Besitz gefangen und gefesselt nach meiner Stadt Uffur. Die Stadt Irridi und die Ortschaften im Gebiet von Irridi eroberte, verbrannte und zerftorte ich." Aus diesem Berichte Abad-Niraris geht alles Wichtige hervor.

Wir erfahren aus ihm, daß die Residenz von Hanigalbat nicht mehr Wasugganni ift, sondern nunmehr — vielleicht seit der Umwandlung Mitannis in einen Vasallenstaat — Caite. Wasasatta hat seine Hoffnungen vergeblich auf den alten Oberherrn, den König von Hatti, gesett; er gedachte wohl, wie so viele vorderasiatische Kleinfürsten des 2. und 1. vordriftlichen Jahrtausends, durch eine geschickte Fichzackpolitik ein möglichst hohes Mag von Selbständigkeit zu erringen. Der zeitgenössische Hethiterkönig ift Mutawalli; er lag damals mit Agypten im Kriege und hatte so für Unternehmungen im Often keine Truppen übrig. Immerhin vermochte er wenigstens den aus den affyrischen Strafgericht Entronnenen eine Zuflucht zu gewähren: Ein leider fehr gerftorter hethitischer Text meldet, daß gur Zeit des Krieges zwischen Hanigalbat und Alfur viele Hanigalbatäer ihre heimat verließen und jenseits der Grenze Zuflucht suchten1. Doll-

ends einer Unmagung Abad-Airaris nach feinem Siege über Hani-

galbat weiß Mutawalli mit energischer Ablehnung zu begegnen: Adad-Nirari I. scheint aus dieser Vergrößerung seines Gebietes das

Recht abgeleitet zu haben, sich als Großkönig und als "Bruder" des

Herrschers von Hatti zu bezeichnen; er hat Mutawalli wohl zur Un-

<sup>2</sup> Vgl. E. f. Weidner, Wasasatta, König von Hanigalbat, UOF VI (Berlin 1950) S. 21f.

Beröffentlicht von E. f. Weidner, 210f V S. 89ff.: Die Kämpfe Abad-Niraris I. gegen Hanigalbat.

<sup>4</sup> Ds. 4-54.

<sup>1</sup> KBo I20, vgl. €. f. Weidner, UDf V (1929) 5. 96.

Schmötel, Die erften Arier im Allten Orient

erkennung dieses Tatbestandes aufgefordert. Mutawallis Untwort ist uns erhalten geblieben. Sie scheint einen ausgesprochen hölnischen Ton angeschlagen zu haben, folgendermaßen lautend 1:

"Dom Nichtvorhandensein des Wasasatta und auch des Harris Candes' redest du. Ja, mit der Waffe hast du gesiegt. Ja, meinen Willen hast du besiegt. Ja, nun bist du Großkönig geworden. Aber was redest du wieder von Brüderlichseit und Besichtigung des Gebirges Ummana? Was soll das: Brüderlichseit? Und was soll gar das: Besichtigung des Gebirges Ummana? Mit welchem Grunde schreibe ich dir Brüderlichseit? Wer pslegt wem Brüderlichseit zu schreiben? Sind es nicht nur Gutgesinnte, welche dieses tun, und einer pslegt dem anderen Brüderlichseit zu schreiben? Dir aber sollte ich Brüderlichseit weswegen schreiben? Du und ich sind ja von ein und derselben Mutter geboren! Wie mein Vater und meines Vaters Vater dem Könige des Candes Assunderlichseit nicht zu schreiben pslegten, so sollst auch du mir von Besichtigung und Großkönigtum nichts schreiben! Das ist nicht mein Wille!"

Wie die Dinge ausgegangen sind, steht nicht fest. Vielleicht ist Wasasatta nach seiner Demittigung in Ussur auf den Druck oder gar auf ein bewassnetes Eingreisen des Mutawalli hin wieder eingesetzt worden. Jedenfalls hören wir, daß Abad-Airaris Nachfolger Salmanasser I. noch einmal gegen Hanigalbat und dabei bezeichnenderweise auch gegen hethitische Hilfstruppen kämpsen mußte. Damit aber ist die Rolle von Mitanni-Hanigalbat endgültig ausgespielt. Mit ihr endet auch die Geschichte der arischen Fürsten, die rund 3 Jahr-hunderte die Geschicke dieses Staates bestimmt hatten. Wir haben den Spuren des hurritischen Ariertums nun in anderen Gebieten Vorderasiens nachzugehen.

Denn mit erstaunlicher Kraft ist das Ariertum von diesem seinem Hauptgebiet aus weiter vorgestoßen. Es kann nicht als in die knappen und spröden Aussagen unseres Materials zu viel hineingelesen und hineingeheimnist erscheinen, wenn wir sagen, daß dieser gewaltige Ansturm zu einer größeren und festeren geschichtlichen Bründung, als die tatsächlichen es waren, befähigt gewesen wäre. Arische Führersgestalten erhoben sich um die Mitte des 2. Jahrtausends nicht nur

in Mesopotamien, sondern auch in Syrien und Paläftina, vereinzelt auch in Babylonien; und sogar Kleinasien bleibt dem arischen Einfluß nicht verschlossen. Aber Macht und Kraft zersplittert sich; die arischen Kürsten in den wenigen größeren und den vielen kleinen Territorien, die sie sich eroberten, stehen alsbald nebeneinander, ja oft wohl gegeneinander, wie uns das Beispiel Sutarna-Mattiwaza schon zeigte und wie die Geschichte des Sunasura des weiteren belegen wird. Schon hier, lange Jahrhunderte vor dem Beginn der abendländischen Geschichte, offenbart sich die Tragik des nordischen oder nordisch bestimmten Menschen, sichtbar werdend in dem Beschick des Ariertums der Hurriterinvasion: fehlender Wille zur Unterordnung und Sucht zu herrschen, haß, Neid und Zwist, ja Vaterund Brudermord vergiftet Leben und Streben dieser arischen fürsten und Herren, deren Kräfte — das beweist ihr Unsturm und Siegeszug - zu Bobem und Großen ausgereicht hätten. Geschehnisse aus der Germanengeschichte, aus der Dolkerwanderung, aus der Merowingerzeit haben zuweilen hier schon geradezu ihr Vorbild, und die große Zahl der arischen Stadtkönige des vorderen Orients jener Zeit an Stelle eines einheitlichen fraftvollen Reiches hat ihren Grund lettlich in einer unausrottbaren Zwietracht, die, wie später noch so leidvoll oft, die Kräfte lähmte, den Unfturm zerteilte und schließlich das spurlose Verschwinden des ersten Ariertums bewirfte.

#### Arier in Oftkleinasien

Die hurritische Expansion hatte, wie oben ausgeführt<sup>1</sup>, die Ostshälfte Kleinasiens mit umfaßt. Es ist sicher, daß sich mit ihr arische führer im hethitischen Gebiet festsetzen; Osts und Westindogermanen trasen so hier auseinander. Die Boghazköi-Texte bezeugen uns diese arischen Einslüsse mit den schon oben² genannten Belegen: Dem Austreten indischer Götter und arischer Appellativa im hethitische mitannischen Staatsvertrag und anderen Texten und dem Erscheinen indischer termini technici im Rennpferdebuch des Kikkuli. Die Zusammenhänge weisen darauf hin, daß das Einströmen arischer Elemente ins Hethitische von Mitanni her und durch Mitanni-Ceute ersfolgte.

Indes bietet sich ein noch deutlicherer Beleg für die Tatsache, daß der Hurritersturm auch Arier nach Kleinasien führte. Es ist die

<sup>1</sup> KUI XXIII Mr. 102, nach der Abersetzung forrers (forschungen I S. 246f.). Die wahrscheinlichen Ergänzungen sind ohne Klammern eingesetzt.

<sup>2</sup> So forrer noch ftait "Hurri-Landes".

<sup>॰ 21013</sup> I S. 116f. 3. 21; S. 118f. 3. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 5. o. 5. 18.

<sup>\* 5.</sup> o. 5. 10f.

Beftalt des fürften Sunasura von Kizwatna im öftlichen Kleinasien1, uns bekannt durch den Vertrag, den Suppiluliuma von Hatti mit ihm abschloße. Aus ihm geht hervor, daß Kizwatna einst zu Hatti, dann aber zum Hurrireich gehörte3. Unter Suppiluliuma fiel Sunasura vom Hurrireich ab und wandte sich wieder den Bethitern gu, wohl, weil er fo eine größere Selbständigkeit für sich und sein Land erhoffte. In der Cat scheint Suppiluliuma die Stellung Sunasuras gehoben zu haben: "Die Hurri nennen den Sunasura Diener, jett aber macht ihn die Sonne zu einem legitimen Königes." Die Großen des Bethiterreiches muffen vor ihm aufstehen, wenn er in Hattusa erscheint5; von dem üblichen Tribut an Purpur ist er befreite, in Krieg und frieden sollen sich beide Könige und Staaten unterstützen. Im Kriegsfalle hat Sunasura 100 Streitwagen und 1000 Mann gufvolk zu ftellen?. Das Verhältnis zum Hurriftaat und die Grenzfrage wird genau geregelt. Die Stellung Sunasuras ift damit zwar als die eines Vafallen, immerhin aber doch als eine relativ selbständige umschrieben, was wiederum auf Macht und Unsehen dieser fürsten von Kizwatna Rückschlüsse erlaubt. Bis an die Küste des östlichen Mittelmeeres haben also im 14. Jahrhundert arische Dynasten ihre Herrschaft ausdehnen können: Sunasura ift in der hethitischen Außenpolitik als bedeutsamer faktor gewertet worden.

### Arische Einflüsse im Kassitenreich

Bezeichnen die aufgezeigten Spuren in den Texten von Bogshazköi und die Erscheinung des Fürsten Sunasura von Kizwatna die westliche Grenze der arischen Ausbreitung, so weisen ähnliche Zeugnisse im Kreise der kassitischen Eroberer Babyloniens auf ihren östlichen Rand hin. So war das Auftreten des arischeindischen Sonnensgottes Surya um 1750 bei den Kassiten schon oben vermerkts und

ebenso auf den Namen des fünften in der Reihe der Kassu-Herrscher, Abirattas, ai. Abhiratha (ca. 1680—1660) hingewiesen worden. Unter den einwandernden Kassiten, vielleicht unter den Führern einer späteren Welle, scheinen sich demnach Arier befunden zu haben; oder es haben arische Fürsten mit ihren Gefolgsleuten im Jusammenhang der Hurriterexpansion im Kassitenreich Aufnahme gefunden. Einer der ihren hat den Chron Babylons erlangt — gewiß kein geringer Beweis für Kraft und fähigkeit dieser doch wohl zahlenmäßig sehr geringen eingewanderten Herrenschicht. Auf sie ist es auch zurückzussühren, wenn sich einige wenige arische Uppellativa im Kassitischen nachweisen lassen. Daß sich die arische Wanderung noch weiter östelich auf Elam erstreckt hat, ist vorläusig noch nicht erweisbar. Die Tatsache, daß der Name eines Elamiterkönigs hurritisch ist², läßt jedoch eine solche Möglichkeit zum mindesten offen.

### Die arischen Dynasten Syrien=Palästinas

Diel stärker als in den Gebieten westlich und östlich von Mitanni ist die siegreiche Einwanderung und festsehung arischer fürsten in Syrien und Palästina zu konstatieren. Wiederum ergibt sich, daß der hurritische Dorstoß in diese Regionen wesentlich unter arischer führung erfolgte. Begreissicherweise sind es hier erneut die Amarnataseln, die uns in der Hauptsache von diesen Dynasten, ihren Herrschaftsgebieten und ihren Schicksalen berichten. Dor der Heranziehung ihrer Zeugnisse aber haben wir einen arischen fürsten zu nennen, der den gleichen Namen trägt wie der eben genannte Kassitenkönig, Abirattas. Er wird uns in einem Erlaß des Hesthiterkönigs Mursis II. (um 1350) über einen Grenzstreit der beiden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl = Kilifien in der nordöftlichen Mittelmeerecke; so nach S. Smith und Sayce vor allem U. Göge, Die Tage von Kizwatnas, ZU N. f. 2<sub>808ff</sub>. Undere suchen Kizwatna in Pontus, an der Südostecke des Schwarzen Meeres.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> KBo I<sub>s</sub>, übersett von Weidner, Bo St 87, der den vertragschließenden Hethiterkönig allerdings noch für Mutawalli (ca. 1300) hielt.

<sup>3</sup> Bo St 87: Ds. 6f.

<sup>4 30</sup> St 8,: D5. 38f.

<sup>5</sup> ibidem Us. 41f.

<sup>6</sup> D5, 48,

<sup>7</sup> Rs. IV 21.

<sup>8</sup> S. o. S. II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogl. hierzu die Untersuchung des kassitchebabylonischen Vokabusars durch A. D. Mironov a. a. O. S. 142—148. Mironov kast S. 148 richtig zusammen: "The Kassites, a people of Asiatic stock, had a slight admixture of Aryans, probably their ruling class; these Aryans (in all probability most closely related to the Indians) were very soon submerged by the alien majority and hardly preserved anything of their mother-tongue but a sew names, chiesly of deities". In der Cat ist der nichtindogermanische Charakter der Kassiten und ihrer Sprache längst nachgewiesen, was gegen H. Günther (Rassengeschichte des jüdischen Volkes, 1930, S. 53f. und Die nordische Rasse den Indogermanen Usiens, 1954, S. 20) sestzustellen ist. Günther basiert hier vermutlich auf dem missungenen Versuch von Scheftelowih in K. 38 (1905) S. 260ff.

<sup>2</sup> S. o. S. 192.

nordsprischen Staaten Barga<sup>1</sup> und Karkemis als König von Barga genannt. Abirattas erscheint hier als zuverlässiger Vasall des Hesthiterkönigs. Er hat in einem von Tette, Fürsten des Candes Nubasse, gegen Hatti angezettelten Aufstande treu zu Mursil gehalten und wird dafür mit einer früher zu seinem Cande gehörigen Stadt namens Ijaruwata, die aber bereits unter dem Großvater des Abistattas vom Hurrikönig an Auhasse gegeben worden war, belehnt. Der leider nicht vollständig erhaltene Text lautet<sup>2</sup>:

"So spricht die Sonne Muršil, der große König, der König des Landes Hatti, der Sohn des Suppiluliuma, des großen Königs, Königs des Landes Hatti, der Held.

Chemals war Jjaruwata eine Stadt des Candes Barga; aber die Hand des Königs von Hurri hatte sie dem Großvater des Abisrattas mit Gewalt entrissen und dem Großvater des Tette, des Habiru-Mannes, gegeben. Nun rückten Tette und EN-urtas gegen mich vor zum Kampf gegen die Sonne, Abirattas aber stand auf seiten der Sonne und vertrieb den EN-urtas, den feind der Sonne, aus dem Cande. Dann kam er ins Cand Hatti zur Sonne, umfaßte meine füße und sprach folgendermaßen zu mir: "Weil die Stadt Ijaruwata einst meinem Großvater gehört hat, so gib mir die leere Stadt Ijaruwata, die Mauern (?), die Götter und Manen zurück!"

Daraushin legte ich, die Sonne, ihm folgende Bedingung auf: Wenn ich, die Sonne, die Stadt Ijaruwanda mit den kußtruppen und Wagenkämpsern des Landes Hatti durch die Wasse überwältige, so will ich sie mit Gesangenen und Habe erbeuten und nach Hattusa fortschleppen, die seere Stadt Ijaruwata aber, die Mauer (?), die Götter und Manen will ich dir, Abirattas, geben ... Aun habe ich, die Sonne, den ENsurtas samt seinem Hause und seinem Lande zugrunde gerichtet, sein Königtum aber, sein Haus und sein Land, das ich bestehen ließ, verlieh ich Abirattas und machte ihn im Lande Barga zum König. Abirattas aber setze seinen Sohn DU-Tesup zum Kommandanten ein. In der Jukunst, wenn Abirattas stirbt, soll er sein Königtum, seinen Thron, sein Land und sein Haus, seinem Sohne DU-Tesup hinterlassen."

Der Text legt dann im folgenden noch einige Bündnis= und Treueverpflichtungen und Strafen bei Ubertretung fest. Zweierlei Bedeutsames ist aus ihm ersichtlich. Einmal, daß das Land Barga augenscheinlich durch vier Generationen, rund in der Zeit des ganzen 14. Jahrhunderts, von einem arischen Fürstenhause beherrscht wurde; zum zweiten, daß der arische Dynast von Barga treu zum Hethitersfönig hält. Wir haben daraus — wie aus ähnlichen Zügen, die uns gelegentlich schon begegneten und sich auch weiter noch sinden werden — zu schließen, daß eine gewisse, vielleicht durch Sprachs und Blutsverwandtschaft bedingte Bindung zwischen den hurritischen Uriern und den westindogermanischen Hethitern empfunden worden ist. Gewiß wurde sie oft hintangesetzt; wo aber die Wahl etwa zwischen Agypten und Hatti oder Ussur und Hatti war, entschieden sich die arischen Fürsten wohl eher für die Hethiter.

Die weitere Geschichte der Arier Syrien-Palästinas ist, wie schon gesagt, hauptsächlich in den Amarnataseln verzeichnet. So erscheint als Herr der syrischen Stadt Musihuna ein fürst, der den aus der Mitanni- und Hurridynastie bekannten Namen Sutarna trägt? Wir kommen damit weiter nach Syrien hinein. Drei Amarnabriese sind uns von Sutarna erhalten, leider zwei davon nur in versstümmeltem Justande. Die Situation ist die geläusige so vieler Amarnataseln: Sutarna bittet den Pharao um Hilse, fordert Truppen an, um sein Cand gegen die feinde — wohl eindringende Habiru oder gegnerische Bündnisse — verteidigen zu können. Das besterhaltene Schreiben lautet.

"Zum Könige, meinem Herrn, meinem Gott, meiner Sonne spricht so Sutarna, dein Knecht, der fürst von Musihuna: In den Staub der füße des Königs, meines Herrn, meines Gottes, meiner Sonne siel ich siebenmal siebenmal nieder. Es kümmere sich der König, mein Herr, um seine Länder, und es sende der König, mein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Etwa zwischen Urwad und dem Nosairiergebirge, dessen antiker Name Bargylos den Namen Barga erhalten hat, vgl. E. forrer, Reall. d. Uss. I S. 401.

<sup>2 1830</sup> III3, übersetzt von J. Friedrich, 200 243 (Ceipzig 1925) S. 19f.

<sup>1</sup> Identisch mit der Stadt Mich in der Palästinaliste Thutmosis' III., vol. diese jeht bei 21. Jirku, Die ägyptischen Listen palästinischer und sprischer Ortsnamen (Mio, Beiheft XXXVIII, A. F. 25), Leipzig 1937, S. 1ff.; Mich 27r. 25.

<sup>2</sup> Belege hier und fürs folgende wieder o. S. 6ff.

<sup>\*</sup> Der Ortsname Musihuna ist selbst nicht zu identifizieren, er muß aber in engem Fusammenhange mit Candschaft und Stadt Kinza — Kades östlich des oberen Orontes stehen. Suppiluliuma nennt im Gebiete des Sutarna noch die Stadt Abzuja (Bo St 81: Os. 42). Daß der dort genannte Sutarna mit dem aus EU identisch ist, darf als sicher angenommen werden.

<sup>4</sup> ŒU 182.

Herr, Wachttruppen, damit wir die Städte des Königs meines Herrn, meines Gottes, meiner Sonne zurückgewinnen können, bis sich kümmert der König, mein Herr, um seine Länder!"

Sutarna steht wie fast alle Amarnafürsten im Dasallenverhältnis jum Pharao; es ift freilich eine Abhängigkeit, die in vielen Källen rein formalen Charafter trug. Die Dynasten Syrien-Palästinas, die gennin kanganäischen wie die hurritischen oder grischen, sind treue Unhänger der ägyptischen Krone nur auf dem Papier bzw. auf der Keilschrifttafel gewesen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Was die hurritischen und arischen fürsten dieses Kreises betrifft, so haben fie augenscheinlich im Zusammenhange des Bykfozuges, also um 1700, ihre selbständigen Stadtherrschaften aufgerichtet, waren aber gewiß dem Hyfforeich irgendwie angegliedert. 2fach dem Sturg der Hyffos in Agypten um 1580 verblieben fie in ihren Gebieten, mußten aber — vermutlich seit den großen feldzügen Chutmosis' III. den Pharao als ihren Oberheren anerkennen. Das 14. Jahrhundert bedeutet mehr und mehr die Auflösung dieser ägyptischen Vormacht; weder die wortreichen Treueversicherungen noch das Unsuchen um die immer begehrten ägyptischen Hilfstruppen hinderten die girften der Amarnaforrespondenz daran, durchaus ihre eigene dynastische Politif zu treiben. Ein jeder erstrebte die Mehrung seines Gebietes auf Kosten der Nachbarn, und so lief das Geschehen lettlich auf einen kaum entwirrbaren Kampf aller gegen alle hinaus. Auch hethitische, mitannische, babylonische Interessen wurden hier ausgetragen. Mur gelegentlich führte die gemeinsame Gefahr der eindringenden Habiruftämmet eine Ungahl von Stadtfürsten zu einem Defensivbundnis, während andere wiederum mit den Habiru gemeinsame Sache machen, um mit hilfe der landheischenden Einwanderer eine Stärkung ihrer hausmacht zu erreichen. So sieht die Welt aus, in der Sutarna fteht und aus der heraus er spricht; fie ift auch die Welt der anderen arischen fürsten des Umarnazeitalters.

Sutarna hat zwei Söhne gehabt, die beide zu selbständiger Herrschaft gesangten: Alittagama und Namjawaza. Den ersteren, Alittas gama, neunt Suppiluliuma im Mattiwazavertrag, wo er berichtet, daß er — wohl um Tušrattas Einfluß zu schwächen — einen feldzug nach Syrien unternahm und dabei auch Sutarna und seinen Sohn Alittagama besiegte. Wir hören dort auch das Schicksal beider<sup>2</sup>:

"Sutatarra" nebst Aittagama, seinem Sohn, und nebst seinen Gespannen zog mir zum Kampf entgegen. Ich überwältigte ihn und warf sie nach der Stadt Abzuja hinein. Die Stadt Abzuja ließ ich einschließen. Sutatarra nebst seinem Sohn, seinen Rittern, seinen Brüdern und seiner Habe nahm ich gefangen und führte sie nach dem Lande Hatti fort."

Bu dieser Nachricht scheint nun junächst in Begenfat zu stehen, was uns die Amarnatafeln über Alittagama berichten. Und zwar gehen hier wiederum die Nachrichten über ihn und die von ihm stammenden erheblich auseinander. So meldet der seinem Mamen nach hurritische fürst Ukiggi von Katna2, Alittagama sei mit dem König von Hatti gegen ihn ausgezogen und habe ihn für ein antiägyptisches Bündnis gewinnen wollen; er sei ins Cand Ube3 eingefallen und verwüfte es; man rate ihm, fich gang in den Besit dieses Bebietes zu setzen. So sei es höchste Zeit, dag der Pharao Hilfstruppen sende, zumal Aittagama eine Reihe von Verbündeten habe. Un anderer Stelle berichten Bürger der Stadt Gubla4, daß Alittagama die Candschaft Umki, das Gebiet zwischen Libanon und Untilibanon, erobere. Ebenso scheint Abimilki von Tyrus von ihm bedrängt worden zu fein. Bieri von Hasabus, Ildaja von Hagis und ein dritter fürst, dessen Mame nicht erhalten ift, schließlich melden dem Pharao übereinstimmend, daß 2littagama sich mit den Truppen des Hattikonias vereinigt habe und die ägyptertreuen Städte verbrenne. Da diese Mitteilungen aus ganz verschiedener Quelle stammen und dennoch ein übereinstimmendes Zeugnis der frischen Fürsten über Aittagama ergeben, wird an ihrer Richtigkeit nicht gezweifelt werden können. So muß das eigene Schreiben Aittagamas an den Obarao, in dem er die Dinge auf den Kopf stellt und in jedem kalle genau das Gegenteil behauptet, wohl als politisches Cäuschungsmanöver von der in den Almarnabriefen geläufigen Art aufgefaßt werden. Es lautet?:

"Zum Könige, meinem Herrn, spricht also Aittagama, dein Diener: Zu den Küßen meines Herrn, meiner Sonne, fiel ich sieben-

<sup>1</sup> Unter denen sich gewiß auch die Gruppen des späteren Ifrael befinden.

<sup>2</sup> Bo St 81: Us. 41.

<sup>1</sup> So hier als Dariante zu Sutarna geschrieben.

<sup>2</sup> Meist mit Homs am mittleren Orontes identifiziert, nach Jirku, Klio 27. F. XXV S. 26 eher der Tell von Kattine 15 km südlich von Homs.

<sup>3</sup> Candichaft nördlich von Damaskus.

<sup>4</sup> Un der phonizischen Kuste, das spätere Byblos.

<sup>5</sup> Wohl in der Beka' gwifchen Libanon und Untilibanon.

Desgleichen.

<sup>7</sup> Œ2[ 189.

40

Berr, Wachttruppen, damit wir die Städte des Königs meines Berrn, meines Gottes, meiner Sonne gurudgewinnen können, bis sich fümmert der König, mein Berr, um feine Sänder!"

Sutarna steht wie fast alle Amarnafürsten im Dasallenverhältnis zum Pharao; es ist freilich eine Abhängigkeit, die in vielen fällen rein formalen Charafter trug. Die Dynasten Syrien-Palästinas, die genuin kanaanäischen wie die hurritischen oder arischen, sind treue Unbänger der ägyptischen Krone nur auf dem Papier bzw. auf der Keilschrifttafel gewesen, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Was die hurritischen und arischen fürsten dieses Kreifes betrifft, so haben sie augenscheinlich im Zusammenhange des Byksozuges, also um 1700, ihre felbständigen Stadtherrschaften aufgerichtet, waren aber gewiß dem Hyksoreich irgendwie angegliedert. Nach dem Sturz der Hyffos in Agypten um 1580 verblieben fie in ihren Gebieten, mußten aber — vermutlich seit den großen keldzügen Thutmosis' III. den Pharao als ihren Oberherrn anerkennen. Das 14. Jahrhundert bedeutet mehr und mehr die Auflösung dieser ägyptischen Dormacht; weder die wortreichen Treueversicherungen noch das Unsuchen um die immer begehrten ägyptischen Bilfstruppen hinderten die fürsten der Amarnakorrespondenz daran, durchaus ihre eigene dynastische Politif zu treiben. Ein jeder erftrebte die Mehrung seines Gebietes auf Kosten der Machbarn, und so lief das Geschehen lettlich auf einen kaum entwirrbaren Kampf aller gegen alle hinaus. Auch hethitische, mitannische, babysonische Interessen wurden hier ausgetragen. Aur gelegentlich führte die gemeinsame Gefahr der eindringenden Habiruftammet eine Ungahl von Stadtfürsten zu einem Defensivbundnis, während andere wiederum mit den Habiru gemeinsame Sache machen, um mit Bilfe der landheischenden Einwanderer eine Stärkung ihrer Hausmacht zu erreichen. So sieht die Welt aus, in der Sutarna steht und aus der heraus er spricht; sie ist auch die Welt der anderen arischen fürsten des Umarnazeitalters.

Sutarna hat zwei Söhne gehabt, die beide zu felbständiger Herrschaft gelangten: 2littagama und Mamjawaza. Den ersteren, Alitta= gama, nennt Suppiluliuma im Mattiwazavertrag, wo er berichtet, daß er - wohl um Tušrattas Einfluß zu schwächen - einen feld= zug nach Syrien unternahm und dabei auch Sutarna und seinen Sohn Alittagama besiegte. Wir hören dort auch das Schickfal beider2:

"Sutatarra1 nebst Aittagama, seinem Sohn, und nebst seinen Gefpannen zog mir zum Kampf entgegen. Ich überwältigte ihn und warf fie nach der Stadt Abzuja hinein. Die Stadt Abzuja ließ ich einschließen. Sutatarra nebst seinem Sohn, seinen Aittern, seinen Brüdern und seiner Babe nahm ich gefangen und führte sie nach dem Cande Hatti fort."

Bu dieser Nachricht scheint nun gunächst in Begensat zu steben, was uns die Amarnatafeln über Aittagama berichten. Und zwar gehen hier wiederum die Machrichten über ihn und die von ihm stammenden erheblich auseinander. So meldet der seinem Mamen nach hurritische fürst Alizzi von Katna2, Aittagama sei mit dem König von Hatti gegen ihn ausgezogen und habe ihn für ein antiägyptisches Bündnis gewinnen wollen; er sei ins Cand Ube3 eins gefallen und verwüfte es; man rate ihm, sich gang in den Besitz dieses Bebietes zu setzen. So sei es höchste Zeit, daß der Pharao Hilfstruppen sende, zumal Aittagama eine Reihe von Verbündeten habe. Un anderer Stelle berichten Bürger der Stadt Gubla4, daß Alittagama die Candschaft Umki, das Gebiet zwischen Libanon und Untilibanon, erobere. Ebenso scheint Abimilki von Tyrus von ihm bedrängt worden zu fein. Bieri von Hasabus, Ildaja von Hazis und ein dritter fürst, deffen Name nicht erhalten ift, schließlich melden dem Pharao übereinstimmend, daß Aittagama sich mit den Truppen des Hattikönigs vereinigt habe und die ägyptertreuen Städte verbrenne. Da diese Mitteilungen aus gang verschiedener Quelle stammen und dennoch ein übereinstimmendes Zeugnis der fprischen fürsten über Aittagama ergeben, wird an ihrer Richtigkeit nicht gezweifelt werden können. So muß das eigene Schreiben Aittagamas an den Pharao, in dem er die Dinge auf den Kopf stellt und in jedem falle genau das Gegenteil behauptet, wohl als politisches Cäuschungsmanöver von der in den Amarnabriefen geläufigen Art aufgefaßt werden. Es lautet?:

"Zum Könige, meinem Berrn, spricht also Aittagama, dein Diener: Bu den füßen meines Berrn, meiner Sonne, fiel ich sieben-

<sup>1</sup> Unter denen fich gewiß auch die Gruppen des späteren Ifrael befinden.

<sup>2 30</sup> St 81: Ds. 41.

<sup>1</sup> So hier als Variante ju Sutarna geschrieben.

<sup>2</sup> Meift mit Homs am mittleren Orontes identifiziert, nach Jirku, Klio 27. f. XXV S. 26 eher der Tell von Kattine 15 km füdlich von Homs.

<sup>3</sup> Candschaft nördlich von Damaskus.

<sup>4</sup> Un der phonigischen Kufte, das spätere Byblos.

<sup>6</sup> Wohl in der Beka' zwischen Libanon und Untilibanon.

Desgleichen. 7 Œ21 189.

mal fiebenmal nieder. Mein Herr, ich bin dein Diener, und es hat mich verleumdet der bose Namjawaza vor dir, meinem Herrn. 211s er mich bei dir verleumdet hatte, da nahm er mein ganzes väterliches Bebiet von Kades' an und ließ in feuer aufgeben meine Städte. Aber die Inspekteure des Königs, meines Herrn, und seine Großen kennen ja meine Treue . . . So diene ich samt allen meinen Brüdern dem König, und wo sich feindschaft gegen den König, meinen Herrn, erhebt, da ziehe ich hin nebst allen meinen Brüdern. Aber siehe, Namjawaza hatte alle Städte des Königs, meines Herrn, den Habirn-Ceuten in Cahsi' und Ube übergeben. Da kam ich bin, und deine Götter und deine Sonne kamen mir entgegen, und fo konnte ich die Städte an den König, meinen Herrn, zurückbringen von den Habiru-Ceuten, um mich als sein Diener zu erweisen. Und ich vertrieb die Habiru-Cente. Drum möge der König, mein Herr, sich frenen über Aittagama, seinen Diener! Ja, ich diene dem König, meinem Herrn, nebst allen meinen Brüdern — fie dienen dem Könige, meinem Herrn. Alle deine Cander aber hat Namjawaza zugrunde gerichtet . . . zur Zerstörung. Ich jedoch bin dein Diener für immer!"

Es ist deutlich, daß Aittagama seine Raub= und Eroberungszüge als solche für den Pharao und in seinem Interesse unternommen ausgibt, ein beliebter Trid der Umarnafürsten. Indes fann seine ägypterfeindliche Politik dadurch nicht verschleiert werden. Ja, er erscheint als führer einer Koalition von fürsten, die vielleicht die alten Traditionen der Hyksozeit aufrechtzuerhalten oder neu zu be-Ieben suchten. Damals waren sie die Herren Agyptens gewesen; gewiß hat man sich nur widerwillig der erstarkenden Macht des Neuen Reiches gebeugt, so war auch jett jeder Bundesgenosse, und sei es das gefährlich starke Hatti, recht, wenn man mit ihm von der Oberhoheit des Pharao losfommen zu können glaubte. Denn von einem solchen engen Zusammenhang mit dem Bethiterkönig hören wir bezüglich Aittagamas ja mehrfach; wie die eindringenden Habiru, so war auch er ein erwünschter Helfer. Und hier erhebt sich nun eine frage, deren Lösung schwierig ift: Suppiluliuma berichtet, wie wir oben hörten, im Mattiwagavertrag, er habe Sutarna nebst seinem Sohn Aittagama besiegt und gefangen nach Hatti geführt. Die Disfrepanz zwischen dieser Machricht und der Darstellung in EU, wonach

Alittagama Verbündeter der Hethiter sei, läßt sich wohl nur durch die Unnahme ausgleichen, daß diese kriegerische Unseinandersehung zwischen Kinza und Hatti vor der Teit der EU-Briefe stattgefunden hat. Hierfür spricht auch, daß Suppiluliuma den Aittagama noch im Befolge seines Daters Sutarna nennt; vermutlich regierte noch letterer, als es zur fehde mit den Bethitern fam. Beide murden als Besiegte nach Hattusa geführt, Aittagama aber ist vermutlich von Suppiluliuma an den Plat seines Baters gestellt worden. Er war nun de facto Dasall der Bethiter, hielt aber aus Opportunitäts= gründen und vermutlich mit Billigung Hattis in diesem umftrittenen hethitisch-ägyptischen Einflufgebiet die fiftion einer leichten 216= hängigkeit vom Pharao aufrecht. Mur so können wir einigen Sinn in das recht verworrene Bild bringen, das uns aus den verschiedenen Quellen über Aittagama entgegentritt. Er scheint ein schlauer Politiker, dabei aber eine ausgesprochene Herrennatur, ja ein Bewaltmensch gewesen zu sein. Sein Ende mag feinem Leben entsprochen haben: Bethitische Quellen berichten, daß er von seinem Sohne NIG-BA-Tesup ermordet wurde1.

Noch eine schwierige frage knüpft sich an diese Bestalt. In feinem Briefe wird mehrfach ein Mamjawaga von Ube als Derleumder, der falsches Spiel treibe, beschuldigt, andererseits klagt Namjawaza den Alittagama beim Pharao aufs schwerste an. Dieser felbe Namjawaza aber nennt in EU 1949 den Sutarna seinen Vater. Es liegt nahe anzunehmen, daß es sich um den bekannten Sutarna von Musihuna handelt, den wir als Vater Aittagamas antrafen2. Dann würde es fich bei letterem, der den Stadtstaat seines Vaters erbte, und bei Mamjawaza, der fehr oft in den Amarnatafeln begegnet, um feindliche Brüder handeln, die sich aufs erbittertste befehdet haben. Mamjawaza erscheint nicht als Candesfürst, sondern als Statthalter des Pharao in Ube; auch seine Politik ift freilich trot dieses Umtes und trot seiner ftändigen Ergebenheitsbezengungen feineswegs eine ägyptertreue. Dielmehr verfolgt auch er seine eigenen Machtintereffen, die ihn zu Bundniffen mit einer Reihe benachbarter fürsten und mit Habirugruppen und zu feindschaft

<sup>1</sup> Geschr. Gidši, die bekannte Stadt am Orontes, heute Tell Nebi Mend, 26 km slüdwestlich von Homs.

<sup>2</sup> Mördlich von Damaskus wie 21be.

<sup>1</sup> KBo IV4: II 6,65f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Dater Namjawazas, Sutarna, mit dem Mitannifönig zu identifizieren und den zerstörten Namen seines Großvaters oder früheren Uhnen, von dem EU 19410 nur das Ende ...=tar erhalten ist, zu Saussatar zu ergänzen, erscheint allzu gewagt.

mit zahlreichen anderen Dynasten führt. 2littagama meldet von ihm, er habe ägyptertreue Städte den Habirn ausgeliefert1, er selbst stellt sich, seine Mannen und die ihm hörigen Habiru-Leute als treue Kämpen des Pharao dar2. Die vier von ihm erhaltenen Briefe an den ägyptischen Hof3 fließen von Loyalität vielleicht noch stärker über als die Alittagamas. Im ganzen scheint er dem letzteren unterlegen zu sein, jedenfalls berichtet der fürst von Katna, daß Littagama den Mamjawaza seines Besitzes beraubt habe4; an anderer Stelle bittet er den Pharao um 200 Mann ägyptischer Truppen, um sich gegen den fürsten Piridasma halten zu können. Uns EU 197 ergibt sich, daß er gelegentlich in schwere Motlage gekommen ift und sich nur als Statthalter des Pharao in der Stadt Kumedi halten konnte. Diel genannt und viel befehdet, aber auch immer kämpfend an der Spike von Bundesgenossen gegen feindliche Koalitionen vorgehend, darf dieser arische fürst und Beamte des Pharao Namjawaza jedenfalls als eine führerperfönlichkeit und eine bedeutsame Geftalt im Syrien des 14. Jahrhunderts bezeichnet werden.

Unter den feinden des Genannten erscheint neben Aittagama noch ein weiterer fürst mit arischem Namen — wir sehen die unsglückselige Zwietracht unter den nach Herkunst, Kultur, Sprache und vermutlich auch Rasse an sich eng verbundenen, arischen Dynasten. Es ist Piridaswa von Januammas, einer aus den ägyptischen Listen bekannten Stadt des südlichen Syriens. Wir ersahren von ihm nur aus Namjawazas Briefen und hören dort, daß er eine große Untat begangen habe, gegen die der Pharao einschreiten müsse. Die Stadt Januamma habe sich auf Unstiften des Piridaswa gegen Namjawaza erhoben. In der Stadt Astarte habe er Kriegswagen ausgehoben und diese den Habirulenten zur Dersügung gestellt, statt sie dem Pharao zu geben, außerdem habe er sich mit zwei anderen Stadtsönigen gegen Namjawaza verbündet, um ihn zu töten oder zum mindesten vom Gebiete der Stadt Tahse fernzuhalten. Namjawaza scheint auch Beziehungen des Piridaswa zum Hethiterreich zu Fennen.

Toch weniger ist uns über den fürsten Jaminta bekannt, von dem uns der fragmentarische Amarnabrief 177 erhalten ist. Seine Stadt Guddasuna erscheint in der Palästinaliste Chutmosis' III. als Ktśn¹ und dürste auch in der Beka´ zu suchen sein. Jaminta bittet in seinem an den Pharao gerichteten Brief nach den Ergebenheitsbezeugungen um die üblichen ägyptischen Wachttuppen — ein Verslangen, das so viele Amarnafürsten stellen, aus dem wir aber keineswegs auf Wehrs oder Hilfosigkeit und unkriegerischen Geist schließen dürsen: Eine Kompanie ägyptischer Soldaten erschien in jedem falle, vermutlich infolge der besseren Disziplin und Bewassnung und der unbedingten Tuverlässigseit einer solchen fremden Leibgarde, als eine wünschenswerte Bereicherung der militärischen Kraft.

Mit dem nächsten arischen fürsten Syriens verlassen wir nun die Beka' und können seststellen, daß die arische Invasion auch die Mittelmeerküste erreicht hat. Wir treffen nämlich als fürsten der Stadt Aksap, gelegen zwischen Tyrus und dem Karmel², einen geswissen Indaruta an. Er ist uns in zweien jener später gefundenen Amarnabriese bezeugt, die Thureaus Dangin 1922 veröffentlichte³. Und zwar ist es hier einmal der Pharao selbst, der sich mit einem Brief an Indurata wendet, um ihm die Entsendung eines Bevollmächtigten mitzuteilen und ihm unbedingten Gehorsam diesem gegenüber zur Pflicht zu machen. Wir lesen:

"Zu Indaruta, dem fürsten von Aksap, sprich: So sagt der König: Siehe, ich habe dir diesen Brief übermitteln lassen, um dir zu sagen: Gib Acht, wahre das königliche Gebiet, das dir untersteht<sup>4</sup>!

Siehe, der König sendet zu dir den Hanni, Sohn des Mairia, den Bevollmächtigten des Königs in Kanaan. Befolge das, was er zu dir sagt, aufs genaueste und führe es aufs genaueste aus! Gib genau Acht, vernachlässige es nicht! Triff Vorsorge für die Truppen des Königs: Diel Proviant, Wein und alles andere in Menge. Siehe, er wird aufs schnellste bei dir eintressen und den Kopf der Feinde des Königs abschlagen. Und du sollst wissen, daß es dem Könige

<sup>1</sup> E21 18910.

<sup>2</sup> E2[ 19524f.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 194—197.

<sup>4 553-4.</sup> 

<sup>6 196&</sup>lt;sub>35</sub>,

<sup>•</sup> In 7 ägyptischen Tisten als ju'm bekannt, vol. Jirku, Klio N. f. 25 S. 35, 55 usw. Jirku identifiziert es nach Saarisalo mit dem Tell en-Na'am sw. von Tiberias.

<sup>1</sup> Jirfu a. a. O. S. 6 Mr. 4.

<sup>2</sup> Vgl. Jes. 1925 und 21. Jirku, Geschichte des Volkes Ifrael (Leipzig 1931) 5. 36. Auch diese Stadt ist aus den ägyptischen Listen bekannt, vgl. Jirku, Klio Beiheft 38 (N. f. 25) S. 10 Ar. 40 u. Unm. 5.

<sup>3</sup> Thureau-Dangin, Nouvelles lettres d'El Amarna, Rev. d'Assyriologie XIX (1922) S. 91ff.: 200 7095 u. 7096, S. 100f.

<sup>4</sup> aff. sa ittika "das bei dir ist".

wohlgeht wie dem Sonnengott im Himmel und daß die zahlreichen Truppen und Wagen in bester Verfassung sind!"

Des weiteren wird Indarutas in einem Briefe des gleichfalls arischen fürsten Suwardata von Ke'ila an den Pharao Erwähnung getan. Er gehört dort zu einer Roalition arischer und hurritischer fürsten gegen die Habiru-Ceute1. Der Brief des Pharao läßt erkennen, daß der ägyptische Hof mit Indaruta und seiner Stadt Aksap als einem wesentlichen faktor in der sprisch-palästinischen Politik rechnet. Der ägyptische Inspekteur kommt eigens und beschleunigt in seine Stadt, Truppen werden angekündigt und es wird die Unsammlung großer Lebensmittel befohlen. Es hat den Unschein, als ob eine größere Unternehmung, die von Afsap ausgehen foll, vorbereitet wird. Ob der Schlußpassus des Briefes, in dem der Pharao auf die Güte seines Heeres hinweift, als Ermutigung oder als Warnung vor etwaigem 2lbfall zu fassen ift, fteht dabin. Immerhin muß es der ägyptische Hof doch wohl für nötig halten, Indaruta dringend zu unbedingter Ausführung aller Anordnungen des Bevollmächtigten 311 mahnen. All diefe fyrisch-paläftinischen Stadtfürsten der Amarnageit waren selbstherrlich genug, und die arischen Edlen unter ihnen scheinen zu strenger Dasallität besonders wenig geneigt gewesen zu sein.

Das soeben genannte Bündnis arischer und hurritischer fürsten, dessen Haupt, wie wir sehen werden, Suwardata von Ke'ila ist, um= faßt als weiteren Partner den König Zurata von Affo. Die Bevorzugung, die wir seitens des Pharao bei Indaruta feststellen konnten, scheint in stärkerem Mage noch dem Zurata zuteil geworden zu sein. Der später für seine Agyptertreue schlecht belohnte Rib-Uddi von Gubla beklagt sich einmal bitter beim Pharao, daß seinem Gesandten am ägyptischen Hof geringere Ehre erwiesen worden sei als dem des Burata2, und beschwert sich an anderer Stelle darüber, daß Furata 400 Krieger und 30 Gespanne Pferde als Hilfstruppen zum Schutz der Stadt gegeben worden seien, ihm aber bisher nicht3. Der uns von ihm erhaltene Umarnabrief ist leider deshalb recht unergiebig, als er eine der üblichen Gehorfamserklärungen nach Urt von EU 191 oder 231 darstellt. Solche Erklärungen wurden von den Dafallenfürsten oft auf ausdrückliche Unforderung des Pharao hin abgegeben und besagen ob ihres völlig allgemeinen Inhalts wenig. Mehr, und

zwar im Gegensatz zu dieser Loyalitätsbezeugung etwas über eine recht selbständige und eigenmächtige Politik Turatas, erfahren wir aus einem Beschwerdeschreiben des Königs Biridija von Megiddo1. Dieser ift mit anderen fürsten gegen den großen und mächtigen Begner des Pharao in Südpalästina, Cabaja von Sichem, und seine hebräischen Verbündeten vorgegangen, und es war ihm auch gelungen, Cabaja gefangen zu nehmen. Furata von Alko als fürst einer Seeftadt und damit vermutlich Berr einer fleinen flotte hatte es übernommen, Cabaja zu Schiff nach Agypten zu bringen, um ihn dort dem Pharao auszuliefern. Er besann sich dann aber eines Besseren und ließ Cabaja gegen Cosegeld frei. Auch Zurata hängt somit mehr an seiner Selbständigkeit als an seinem Dasallitätsverhältnis zum Pharao. freilich, gerade dieses freiheitsstreben zwingt ihn auf der anderen Seite wiederum, ägyptische Bilfstruppen gegen die mit Macht vordringenden Habirn-Leute aufzunehmen. 21m antihebräischen Bündnis des Suwardata nimmt er mit 50 Kriegs= wagen teil2.

Sein Sohn und Nachfolger in der Herrschaft von Affo ist Šutatna. Auch er mußte eine formelle Ergebenheitserklärung dem Pharao gegenüber abgeben³, aber auch er hat sich reichliche Handslungsfreiheit bewahrt. Der einzige der drei von ihm erhaltenen Amarnabriese — der dritte ist nur in der Einleitung vorhanden —, der ausgesprochen persönlichen Inhalts ist, gibt uns hiervon gutes Zeugnis. Es handelt sich in ihm um die Auslieserung einer umstrittenen Person und um die von Sutatna verneinte Berechtigung des ägyptischen, übrigens gleichfalls arischen, Inspekteurs Suta, ihm Besehle zu erteilen. Dieses Schreiben sautet4:

"Zum Könige, meinem Herrn, der Sonne vom Himmel, spricht also Zatatna, der fürst von Alko, dein Diener, der Diener des Königs und der Staub seiner beiden füße, der Boden, auf den er tritt. Zu den füßen des Königs, meines Herrn, der Sonne vom Himmel, bücke ich mich siebenmal siebenmal nieder, sowohl mit dem Bauch wie mit dem Rücken.

Es höre der König, mein Herr, das Wort seines Dieners! Firdamiasda ist von Namjawaza weggegangen. Er hielt sich dann

<sup>1</sup> Dgl. 11. S. 53f.

<sup>2</sup> E21 8846f.

<sup>3</sup> E21 8519ff.

<sup>1</sup> EU 245.

<sup>\*</sup> Rev. d'Assyriologie XIX S. 98f.; 210 7096 3. 25ff.

<sup>3 €21 235.</sup> 

<sup>4</sup> EU 234.

bei Suta, dem Diener des Königs in der Stadt Un... auf, machte ihm aber keinerlei Mitteilung. Als dann das Heer des Königs, meines Herrn, aufbrach, weilte er mit ihm in Megiddo, indes ift ihm nichts gesagt worden. Dann zog er zu mir. Und siehe, nun schrieb Suta an mich: Liefere Ziridamiasda an Namjawaza aus! 3ch habe aber nicht genehmigt, daß er ausgeliefert wurde. Sieh, Affo ist wie Migdol in Agypten1. Auch hat er, der König, mein Berr, nicht bestimmt, daß Suta gegen mich auftrete. Darum möge der König, mein Herr, seinen Inspekteur senden, dag er ihn hole!"

Sutatna ift augenscheinlich darauf bedacht, dem Suta gegenüber feine Souveränität zu wahren. Aur der Pharao oder dessen Sonderbeauftragter habe ihm zu befehlen — und der Pharao war weit. Catfachlich erfahren wir aus dem Hilfegefuch eines gewissen Bajadi an den ägyptischen König, daß dessen Städte, die ihm vom Pharao übertragen worden seien, von den feinden überrannt wurden und er nun bei Abersendung von 50 Mann ägyptischer Hilfstruppen die Möglichkeit habe, seine eigene Stadt zu verteidigen. Unter den Gegnern des Bajadi wird Sutatnas Sohn genannt2. Von einem anderen, fehr hoch gestellten Briefschreiber hören wir von einem handstreich Sutatnas, der seiner Gestalt eine verdächtige 27ote gum Raubrittertum hin beifügt: Kein Geringerer als der Babylonierfönig Burnaburias muß sich bei Umenophis IV. darüber beschweren, daß eine von ihm an den ägyptischen Hof abgegangene Karawane in Hinnatuni3 von Ceuten der Stadt Affo überfallen und ausgeplündert worden fei. Es heift dort4:

"Unn waren meine Kaufleute, die mit Ahntabu aufgebrochen waren, in Kanaan zu Geschäften zurückgeblieben. Als aber Uhutabu zu meinem Bruder weitergezogen war, da schickten Sumadda, Sohn des Balummê, und Šutatna, Sohn des Šaratum<sup>5</sup>, von Affo ihre Ceute, töteten meine Kaufleute und nahmen ihr Geld. Nachdem ich nun 2133u, um vor dir zu erscheinen, zu dir geschickt habe, fo forsche ihn aus und lag ihn dir Bericht erstatten! Kanaan ift dein Cand und seine Könige find deine Diener. In deinem Cande wurde

ich vergewaltigt. Bändige sie und erstatte das Geld, das sie weggenommen haben. Und die Leute, die meine Diener getötet haben. tote, und rache so ihr Blut! Wenn du aber diese Ceute nicht toteft, so werden sie ein andermal, sei es meine Karawane, sei es deine Boten, toten und dann werden die Befandtschaften zwischen uns aufhören, und wenn das so ist, werden sie von dir abfallen. Nachdem Sumadda einem meiner Ceute die füße abgehauen hat, hat er ihn bei sich zurudbehalten, und nachdem Sutatna von Affo einen anderen Mann auf sein haupt gestellt hat1, tut er nun bei ihm Dienst. Jene Leute möge man zu dir bringen, dann prüfe die Sache nach!"

Wie diese Angelegenheit, die geradezu eine internationale Verwicklung hervorbrachte, ausgegangen ift, wissen wir nicht. Es ist aber kaum angunehmen, daß der Pharao zu einem energischen Einschreiten gegen Sutatna fähig war. Im allgemeinen scheint die ägyptische Syrienpolitik unter Amenophis III. und IV. sich mit der Aufrechterhaltung einer formellen Dafallität, mit gelegentlichen Bilfeleiftungen und Geschenfübersendungen begnügt zu haben.

Das typische Beispiel einer solchen Beziehung ist der Brief des arischen fürsten Satija, der vermutlich Herr der — nicht näher befannten - fyrischen Stadt Enisagi war. Er versichert für sich und seine Stadt die Treue und fündigt als Babe für den Pharao seine Cochter an, die wohl in den Harem des Königs aufgenommen werden folle. Sonst ift über diesen Dynasten Satija nichts bekannt.

Nicht nur in der front der kanaanäischen Stadtfürsten erscheinen arische Herren, sondern sie finden sich auch in der Umgebung und unter den Beamten des Pharao felbst. Es ift zu vermuten, daß sie ebenso wie die arischen Dynasten Syrien-Palästinas mit dem hurritisch-semitischen Hyksozug in den Bereich des ägyptischen Königs gelangt sind. Als Vertreter dieser Gruppe war uns schon der Statthalter von Ube, Namjawaza, bekannt geworden. Ein zweiter arischer Edler im Dienste des Pharao ist Suta, der uns im Briefe des Sutatna entgegentrat. Er hat den Titel Rabis "Inspekteur" und ift also einer jener Auflichtsbeamten, die in gahlreichen Städten Palästinas faßen, oft wohl den dort regierenden fürsten geradezu beigeordnet waren, und die ägyptischen Interessen in ihrem Bereiche vertraten. Wir hören allerdings, daß Sutatna die Befehlsgewalt des Suta nicht an-

<sup>1</sup> Bezieht sich diese Aussage auf besondere Stadtrechte von Affo?

<sup>2</sup> EU 23823.

<sup>3</sup> D. i. Hannaton in Sebulon Jos. 1914, auch EU 24538 als eine Stadt des Sutatna von Affo erwähnt.

<sup>4</sup> E21 813-41.

Diefer Name wechfelt mit Burata.

<sup>1</sup> Teremonie, durch die der Betreffende jum Sklaven gemacht wird?

<sup>2</sup> Œ21 187.

erkennt, andererseits wird uns von Putihepa, dem hurritischen Stadtfürsten von Jerusalem, berichtet, daß er dem Suta bei seinem Besuch 21 Mädchen und 80 Verhaftete (?)¹ übergab². Im Streitsfall mit Sutatna von Ukko verlangt Suta von diesem die Auslieserung eines Gesolgsmannes des Namjawaza, also augenscheinlich eines in ägyptischem Dienst Stehenden; es läßt sich daraus schließen, daß Suta — und mit ihm die Gruppe der anderen Inspekteure — eine Art Polizeigewalt oder königliche Exekutive in Kanaan innehatte. Die Entwicklung der Verhältnisse brachte es mit sich, daß auch hier wiederum zuweilen arische Edle gegeneinander standen.

In den obengenannten Kampf gegen Labaja von Sichem³, den Turata von Affo durch die Freilassung Labajas zu dessen Gunsten entschied, ist neben Turata, und zwar auf der Gegenseite, ein anderer arischer Fürst verwickelt: Jašdata, verbündet mit Viridija von Megiddo. Seine Stadt, deren Name nicht genannt ist, deren Terstörung durch die Feinde — vermutlich durch Labaja und die Hasbiru — aber berichtet wird, muß in der Nähe von Megiddo und Ta'annes gelegen haben. Viridija hat Jašdata, der sliehen mußte, ausgenommen und betont dem ägyptischen Hof gegenüber Jašdatas Loyalität im falle Labaja. Der entihronte fürst selbst schildert in einem uns erhaltenen Vief nach den üblichen Ergebenheitsbeteuerungen dem Pharao die schwere Notlage, in die er durch die Kriegswirren geraten ist<sup>4</sup>:

"Es wisse der König, mein Herr, daß alles jedweder Art, was der König, mein Herr, seinem Diener verlieh, die Ceute von Ta'annek geraubt haben; und sie haben meine Ainder abgeschlachtet und mich selbst vertrieben. Und siehe, ich besinde mich bei Biridija, und nun kümmere sich der König, mein Herr, um seinen Diener!"

Auch hier wissen wir nicht, ob diese Bitte Erfolg gehabt hat; es ist aber ebenso unwahrscheinlich wie ein Erfolg jener Beschwerde, die Burnaburias von Babylon beim Pharao vorbrachte. Zucht und Ordnung, wie sie ein strenges ägyptisches Regiment zunächst in Kanaan durchgesetzt hatte, lockerten sich immer mehr, und hier schon gilt jenes spätere alttestamentliche Wort, das die Erzählungen des Richterbuches beschließt und den hoffnungslos anarchischen Zustand

in Palästina noch des 12./11. Jahrhunderts schildert<sup>1</sup>: "Jeder tat, was ihm gut dünkte." Das Schicksal des Jašdata, dem des Ribsuddi von Gubla gleich, stellt eine gute Illustration wohl vieler fürstenschicksale jener Zeit und jenes Gebietes dar.

Nur gering ist unsere Kenntnis über einen arischen Dynasten, der in Šaruna residiert und den Namen Rusmanja trägt. Sein Brief an den Pharao ist leider im Hauptteil zerstört, so daß wir nur die Ergebenheitsbezeugungen am Infang und einige Undeutungen am Schluß zu lesen vermögen. In ihnen meldet Rusmanja, daß er "einen Mann", vermutlich einen feind des Pharao, getötet habe und ein treuer Diener der ägyptischen Krone sei?. Seine Stadt Saruna erscheint als Srn in den ägyptischen Textens und wird gern mit dem Namen der nordpalästinischen Küstenebene Saron zussammengestellt"; andere suchen sie beim heutigen arabischen Dorfe Sarona 10 km westlich vom Südende des Sees Ciberias.

Wie in Syrien, so hat auch in Palästina die arische Einwanderung die östlichen Gebiete mitersast. Beweis dessen ist uns das Auftreten des Kürsten Artamanja von Firibašani. Denn dieser Stadtname bedeutet "Firi in Bašan", womit die Cage dieses Ortes eindeutig sür die aus dem A. T. bekannte ostjordanische Candschaft Bašan sichergestellt ist. Es ist wohl mit Recht vermutet worden, daß dieser Stadtname im Gegensatzu der Stadt Fr in Naphtali (Jos. 1985) so gesormt und bestimmt ist. Auch dieser Ort ist nicht näher zu identissieren, begegnet uns aber gleichsalls in den ägyptischen Cistens. Artamanjas Schreiben an den Pharao steht in der Erwartung ägyptischer Truppen, die zu irgendeiner Aktion in seiner Stadt gesammelt werden sollen. Artamanja will sich ihnen zur Verstügung halten?:

"Siehe, du hast mir geschrieben, daß alles für die feldtruppen vorbereitet werden solle. Wer bin ich denn auch, ein einzelner Hund, daß ich da nicht kommen sollte! Siehe, samt meinen Kriegern und

<sup>1</sup> affadisch ameluti asiri nadnati, Bedeutung zweifelhaft.

<sup>■</sup> E21 28820f.

<sup>3</sup> S. o. S. 47.

<sup>4</sup> EU 248.

<sup>1</sup> Ri. 2125.

EU 24116ff

<sup>3</sup> In der Palästinaliste Chutmosis' III., vgl. Jirku a. a. G. S. ■ 27r. 21, und einem gleichzeitigen Papyrus (OLF 1914102f.).

<sup>4</sup> Vgl. Jirku a. a. O. S. 8 21nm. 4.

<sup>5</sup> Dgl. O. Weber bei Knudhon, EU 5. 1249.

<sup>6</sup> Drbin, in einer Inschrift der Mernephtageit, vgl. Burchardt Mr. 1232.

<sup>7</sup> Œ21 201 8-24.

Wagen stoße ich zu den feldtruppen bis hin zu dem Plat, den der König, mein Herr, anordnet!"

Auf seltsamen Wegen ist der Name Artamanja in ägyptische Schülertexte geraten, wo er mechanisch abgeschrieben wurde, vermutlich, um als Typus für solcherlei fremdklingende arische und andere Namen geübt zu werden. Eine besondere politische Bedeutung dieses Stadtkönigs und seines Gebietes haben wir jedensfalls aus dieser Tatsache nicht zu erschließen. Sein Gebiet war zur Aufsnahme einer ägyptischen Garnison geeignet, er selbst leistet mit seiner kleinen Streitmacht Heeresfolge. Wie sich sein Machtbereich zu dem amoritischen Staatswesen Basan verhält, gegen dessen König Og die einswandernden Josephiten mit Ersolg känpsten, ist nicht auszumachen.

Je weiter wir die Spuren arischer fürsten nach dem Süden Paläftinas bin verfolgen, desto enger werden wir auf Grund der Nähe der ägyptischen Grenze ihre Beziehungen zum Phargonenhof annehmen können — was freilich nicht immer einen höheren Grad von Abhängigkeit zu bedeuten braucht. Solcher näheren Verbindung entspricht die Tatsache, daß die Umarnakorrespondeng die relativ hohe Sahl von 6 Briefen des südpalästinischen fürsten Subandu darbietet, in denen er seine Untertänigkeit und die prompte Ausführung aller vom ägyptischen Hof kommenden Befehle versichert. Er habe die durch den Gesandten Hania übermittelte forderung erfüllt und 500 Rinder sowie 20 Mädchen an den Pharao geschickt3; er werde weiter alles befehlsgemäß ausführen4; er schütze die ihm anvertraute Stadt und befolge willig jede Unweisungs; er habe den Brief des Königs erhalten und tue, was in seinen Kräften stehe, dürfe aber auch vom Pharao erwarten, daß er sich um seine Sänder fümmere6: denn der Unfturm der Habiru-Ceute fei fehr heftig?. Zwischen diesem und dem nächsten Brief scheint eine größere Pause gu liegen; als fich Subandu noch einmal hören läßt, ist Con und Lage verändert: Die ägyptertreuen Städte sind verbrannt, Subandu felbft fühlt sich Frank und erschlafft und nicht mehr fähig, die Verteidigung weiter

zur Audienz an den Hof gesandt<sup>1</sup>. Wir wissen nicht, wo die Stadt Subandus gelegen hat, es muß aber ein Ort Südpalästinas gewesen sein. Auch die Nähe Agyptens hat vor dem Ansturm der Habiru nicht mehr schützen können; wenn wir den Aussagen Subandas trauen dürfen — und sie haben den Anschein der Echtheit —, so gehört auch er zu den Opfern der großen Umwälzungen, die Syriens Palästina in der Amarnazeit erschütterten.

Wenn es den Anschein hat, daß Subandu ein verhältnismäßig schwacher und machtloser Stadtfürst gewesen ist, so treffen wir mit dem letzten arischen Amarnasürsten, den wir in Südpalästina zu nennen haben, noch einmal auf eine bedeutsamere Persönlichkeit. Es ist Suwardata von Ke'ila². Auch er hat gelegentlich — wohl zu Ansang — mit den eindringenden Habiru gemeinsame Sache gemacht, vermutlich in der trügerischen Hoffnung, durch sie der lästigen ägyptischen Vasallität ledig zu werden. So hat er zusammen mit dem ihm befreundeten Fürsten Milkili an der Verheerung der ägypterstreuen Candschaften durch die Habiru teilgenommen. Putihepa von Jerusalem hat ihn aus diesem Anlaß beim Pharao verklagt³:

"Siehe die Tat, die Milkiln und Suwardata verübt haben an dem Cande des Königs, meines Herrn! Sie haben Ceute von Gezer, Gath und Ke'ila angeworben und das Gebiet der Stadt Aubute ersobert. Abgefallen ist das Cand des Königs zu den Habiru, und nun ist auch noch eine Stadt des Candes Jerusalem, deren Name Bethe Ninurta ist, eine Stadt des Königs, abgefallen dorthin, wo die Ceute von Ke'ila sind!"

Mur zu bald freisich hat Suwardata erkennen müssen, daß er nicht in der Lage war, den Habiru selbst gegenüber seine Selbständigskeit zu bewahren; so ändert er seine Politik und wird nun zum Parteigänger des Pharao, der mit ägyptischer Hilfe den Ansturm der Habiru aufzuhalten versucht. Wir wissen aus einem der später gestundenen Amarnabriese, dessen Absender Suwardata ist, daß es ihm gelang, eine antihebräische Koalition zustande zu bringen4. Es ist nicht

<sup>1 321</sup> VIII385.

<sup>2</sup> Dgl. Mu. 2183, Dt. 14, 31ff., 30f. 210, 910.

<sup>3</sup> E21 301,15ff.

<sup>4</sup> ibidem 502<sub>11ff</sub>.

<sup>5 303&</sup>lt;sub>13ff</sub>.

<sup>6 304&</sup>lt;sub>15ff</sub>.

<sup>7 305&</sup>lt;sub>15</sub>ff.

<sup>1 506</sup>mff.

<sup>2</sup> In den Amarnabriefen Kelti oder Kilti genannt, ohne Zweifel die aus dem A. T. bekannte Stadt Ke'ila in Juda (Jos. 1544, J. Sa. 231ff., Neh. 317f., L. Chr. 410), hente Kilk östlich von Beth Dschibrin.

<sup>3</sup> EU 2905-18.

<sup>4</sup> RU XIX 98f., 210 7096 3. 18ff.

unwesentlich, daß diesem Bunde drei arische und ein hurritischer Fürst angehören — mit Suwardata stehen in diesem Bündnis Zurata von Affo, Indaruta von Affsap und der Hurriter Putihepa gegen die Habirn zusammen. freilich, langen Bestand hat diese Koalition nicht gehabt, sie zerfiel und ihr Haupt, Suwardata, erntete die besondere feindschaft der Stadtkönige, die mehr und mehr mit den Habiru gemeinsame Sache machten. Milkili berichtet dem Pharao, daß er und Suwardata aufs härteste befeindet würden, und bittet um ägyptische hilfe gegen die Habiru. Wenn solche nicht möglich fei, möge der Pharao Wagen fenden und ihn und Suwardata über die ägyptische Grenze holen, damit sie nicht von den eigenen Dienern erschlagen würden. Die sieben Briefe, die uns außer dem obengenannten von Suwardata erhalten sind, sind voll von ähnlichen alarmierenden Nachrichten, Klagen und Bitten. Er sei jederzeit zur Ausführung der ihm brieflich übermittelten königlichen Befehle bereit2: indes muffe der Pharao Truppen senden, damit gegen die feinde vorgegangen werden könne3. Putihepa von Jerusalem hat augenscheinlich seine Stellung grundsählich gewechselt und erscheint nun als einer der führer der Habiru; jedenfalls meldet Suwardata, daß Putihepa die Einwohner von Ke'ila habe aufwiegeln lassen und danach die Stadt eroberte4. Suwardata hat aber seine Sache nicht verloren gegeben; im Auftrage und mit Unterstützung des Pharao unternahm er einen Zug gegen Putihepa und die von ihm besetzt gehaltene Stadt Ke'ila und eroberte diese tatfächlich gurud. Freilich hat dieser Sieg keinen Bestand gehabt, wir vernehmen neue Klagen Suwardatas, nach denen Putihepa, "ein zweiter Cabaja", alle Städte erobere und seine, Suwardatas, Städte feindlich gegen ihn selbst ständen. Mur neue ägyptische Hilfstruppen könnten Wandel schaffen. Suwardata scheint wirklich mehr und mehr in eine völlige Isolierung hineingeraten zu fein, sein fünfter Brief ist ein verzweifelter Notschrei an den Pharao?:

"Es erfahre der König, mein Herr, daß ich allein bin. Es fende

der König, mein Herr, feldtruppen in sehr großer Stärke und ersrette mich! Ja, es erfahre der König, mein Herr!"

Amenophis scheint daraushin den Suwardata zur Berichtserstattung an den ägyptischen Hof beordert zu haben. Nun aber regt sich auf einmal das Mistrauen Suwardatas, er hat wohl nicht unbegründete Besürchtungen auf Grund seiner früheren Politik. So antwortet er dem Pharao, das sei zu viel der Gunst, der ägyptische Inspekteur Janhamu und ein weiterer Beamter seien ja bei ihm und wüßten über alles Bescheid, er könne somit umfassende Meldungen überbringen. Er bäte nochmals um ägyptische Hilfstruppen, denn nunmehr hätten sich 30 Städte gegen ihn verbündet. Damit ist Suwardatas Schicksal besiegelt, sein setzer Brief, der sehr wirr und zudem nur verstümmelt erhalten ist, bittet nun um das, was er eben noch abgeschlagen hatte: Der König möge ihn holen sassen, denn nun seien alle Länder abgesallen und auch der ägyptische Statthalter sei abgezogen, so daß er völlig allein sei?

So ist auch Suwardata, der letzte in der Reihe der uns bekanntsgewordenen sicher als arisch anzusprechenden fürsten und zugleich der letzte selbständige Vorposten der arischen Expansion nach Süden hin, ein Opfer seiner eigenen schwarkenden Haltung, der Schwäche der ägyptischen Außenpolitik und andererseits des siegreichen Anstrums der Habiru, schließlich ein Opfer der unausrottbaren Zwiestracht geworden, die die zahlreichen arischen Fürsten Syriens Paslästinas daran hinderte, einen festen, kampskräftigen und versteidigungsfähigen Städtebund einheitlicher Haltung und Tielsetzung zu gründen.

Daß über Südpalästina hinaus einzelne arische Herren in Agypten Dienst nahmen und von da aus als Beamte des Pharao nach Kanaan zurücksehrten, haben wir am Beispiel des Namjawaza von Ube und des Inspekteurs Suta gesehen. Die Möglichkeit, daß mit den halbhurritischen Hyksos auch arische Edle zu den Beherrschern Agyptens im 17. Jahrhundert gehört haben, ist vorhanden, jedoch vorderhand ebenso unerweisbar wie die, daß Hian, der bedeutendste Hyksosing, oder der Hyksosierscher Semken arischen Blutes waren<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> EU 271 off.

<sup>2</sup> ibidem 278 sff.

<sup>3 279</sup> off.

<sup>4 27911, 2801</sup>sff.

<sup>5 280</sup> aff.

<sup>6 28034</sup>ff., 2818ff.

<sup>7 282&</sup>lt;sub>8ff</sub>.

<sup>1</sup> EU 2837ff.

<sup>2</sup> EU 284 aff.

<sup>\*</sup> II. D. Mironov glaubt (a. a. O. S. 155 ff.) allerdings, einen guten Teil jenes "certain non-Semitic residuum", das sich bei der Prüfung der Hyksonamen in der Manetho-Liste und den ägyptischen Quellen ergibt, arisch erklären zu können, so u. a.

มข

In jedem falle hat die Mitte des 2. vorchriftlichen Jahrtausends von Kleinasien bis zum Persischen Golf und vom Kaukasus bis nach Sudpalästina, ja, vielleicht bis zum Nilland, eine teils stärkere, teils schwächere arische Durchsetzung gekannt. Sie ift mit dem Aufstieg und Vergehen des Hurritertums aufs engste verknüpft und verliert sehr schnell an Bedeutung, als dieses selbst seine Vorherrschaft im vorderen Orient einbüßt. Wir haben das Ende des arisch regierten Hurriterstaates Mitanni unter dem Uffgrerfonig Udad-Mirari I. kennengelerni; auch das hurritische Kernland um den Dan- und Urmiasee fiel, nun bereits wieder in eine Reihe kleinerer fürftentumer zerspalten, um 1100 dem überragenden König Ciglatpileser I. von Uffur zu, der in großen feldzügen die Könige der Mariländer - so nennt man jett diese Bebiete - besiegte1. Diese historischen Geschehnisse setzten den Schlußpunkt auch unter das erste Auftreten der Urier. Ihre Rolle ift, rein hiftorisch gesehen, furg und peripher gewesen. Dennoch darf der von ihnen ausgehende Impuls nicht unterschätt werden.

So erhebt sich für uns die Frage: Woher kamen diese ersten Arier der Weltgeschichte, wie sah die von ihnen als der Führerschicht gewiß maßgeblich beeinflußte hurritische Kultur aus und welche Tüge in ihr werden wir als arisch zu bezeichnen haben, welche Nach-wirkungen schließlich hatte diese hurritisch-arische Kultur des 2. Jahretausends?

# Die Herkunft der hurritischen Arier

Die Indogermanenforschung beantwortet mit ihrer Auskunft über die Wanderung der Indogermanen in der Hauptsache auch die Frage nach dem Woher der Arier des Hurriterkreises. Diese Arier müssen, als sie in die Vergländer der Hurriter eindrangen, als etwas noch nie Dagewesenes, ganz und gar Fremdartiges und Aberwältigendes erlebt worden sein, als etwas, dem man sich nicht entziehen konnte und dem man sich daher willig beugte. Die Fremds

linge haben nicht nur die Gebirgsregionen im Norden und Osten Mesopotamiens erobert, sie haben dem leicht versöhnten Volk dieser Candschaften auch einen himmelstürmenden kämpserischen Untrieb eingegeben. Es ist ein Impuls und es ist ein Elan, der diese wohl seit langem stagnierende, in einzelne Kleinstaaten aufgeteilte Nation dazu befähigte, unter arischer führung die damals bekannte Welt zu erobern.

Ein solcher mitreißender Kraftstrom, der sich von diesen Ariern dem Hurritertum mitteilt, kommt nicht von ungefähr. Sein Quell entspringt den urmächtigen Tiesen jenes völkischen Aufbruchs, zu dem sich die nordisch gegründete indogermanische Dölkersamilie in ihrem indo-iranischen Zweige gegen Ende des 3. Jahrtausends erhoben hatte. Hans f. K. Günther wird die Ergebnisse der Sprachwissenschaft wie der Dorgeschichtsforschung in seinem Buche "Die nordische Rasse bei den Indogermanen Asiens" in folgenden Daten richtig wiedergegeben haben. Die Dorsahren des indo-iranischen, also arischen Urvolkes sind von den mittleren Donaulandschaften dem Strome nach allemählich siedelnd zur unteren Donau hin vorgedrungen, sie haben sich um 2500 von den übrigen Indogermanen getrennt² und laugsam zur Gruppe der Satem-Indogermanen entwickelt, die sich selbst "Arier" nennen3. Es sind vor allem die späteren Inder, Meder und

Apachnan = ai. apaghnán "Vertreiber", "Terstörer"; Indn = ai. \*vanana (Udsjeftiv von van) "Eroberer", "Sieger"; Semken = ai. sumahän "sehr groß". Indes wird man ihm hier kaum folgen können, zumal die äußere Form der erschlossenen altindischen Namen allein schon den Abstand zu den tatsächlich bezeugten arischen Eigennamen des Hurriterkreises deutlich macht.

<sup>1</sup> KUH II.8: 10ff.; II.1: 2ff.; II.11: 1ff. usw.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erschienen München 1954, S. 12ff., 22ff. Ogl. hierzu die Besprechung der verschiedenen diesen Fragenkomplex angehenden Cheorien und die eigene Stellungnahme bei D. Christian, Das erste Auftreten der Indogermanen S. 211 u. 218ff.
passim. Christian nimmt — hauptsächlich auf Grund seiner Untersuchungen über die von ihm mit den Ariern verbundene "naturalistische Metopenkeramik" — schon für das 3. Jahrtausend eine Anwesenheit arischer Dölker in Vorderasien, danach aber auch auf dem Balkan und in Griechenland an. Da die vorgetragene Cheorie nur auf der sehr fragwürdigen und umstrittenen Herleitung der genannten eigenartigen Keramik von arischen Volksgruppen beruht — die Beziehungen des Griechischen zum Indoiranischen besagen hier kaum etwas —, wird sie schwerlich stichhaltig sein.

<sup>2</sup> Ahnlich nimmt auch Ed. Meyer, Gefch. d. Alt. Ist, II, las den Beginn der arischen Ausbreitung in der Mitte des 3. Jahrtausends an.

<sup>\*</sup> Die Urheimat der Arier hat die mitteleuropäischen Unterschiede der Sonnen-helligkeit gekannt (vgl. Gesethuch des Mann  $I_{e7}$ ); die persische Awesta-Dichtung spricht von 10 Winter= und nur 2 Sommermonaten und weiß von einem Winter= sonnensest (Hillebrandt, Vedische Mythologie II, 1929, S. 170, vgl. H. Günther, Die nordische Rasse usw. S. 14 f.). Wenn hier nicht lediglich Erinnerungen aus der Wanderzeit durch die nordwestindischen Gebirgsländer vorliegen (so Hillebrandt a. a. G.), so werden wir durch diese Aussagen für die Urheimat der Indogermanen doch wohl auf die Oftseeländer verwiesen, zumal ihre Beziehung zu den Schnurund Megalithkeramikern Sachsen-Thüringens und Westdeutschlands deutsich ist

Perfer, die als noch ungeteiltes indo-iranisches Urvolk bezeugtermaßen Südrufland ums Schwarze Meer herum besiedeln1. Dielleicht ist diesem ersten Aufbruch des Oftindogermanentums ein solcher der Westindogermanen parallel gegangen, der in einem nach Westen ausschlagendem Bogen um die Barre des Kaukasus und des Schwarzen Meeres herumführte und deffen lette Wirkung die Einwanderung der Hethiter von Europa ber nach Kleinasien darftellt. Die Offindogermanen andererseits verließen wahrscheinlich in mehreren mäch tigen Wellen zu Beginn des 2. Jahrtausends ihre vorübergehende füdrussische Heimat, um vielleicht 3. C. über den Kaukasus2 oder wahrscheinlicher über die Kirgisensteppe und Turkmenistan, also öst= lich am Kafpisee entlangs nach dem Süden vorzudringen; fie haben über Afghanistan um 1500 Nordwestindien erreicht. Zuvor aber, etwa in der Mitte dieses weiten Wanderweges, dürften sich kleinere Gruppen von der allgemeinen Richtung Nordweft-Südoft gelöft haben und wahrscheinlich am Südrande des Kaspisees nach rechts

abgebogen fein1. Es find die Urier des Hurriterfreises. Sie muffen, da der Aufbruch des Hurritertums noch vor 1700 erfolgt, im 18. Jahrhundert die Bergländer um den Dan- und Urmiasee erreicht und erobert haben. Sie bringen mit die Kraft des Ariertums zu Eroberung und Staatenbildung, fie spiiren in sich den gewaltigen, unbezähmbaren Drang, immer weiter die ferne zu erreichen und die fremden Länder des Sudens zu gewinnen, und fie besitzen die Babe, den Dolksstämmen der Hurrilander ihren mitreißenden Elan eingugeben. Wir werden annehmen dürfen, daß in den Hurritern der armen nördlichen Bergländer nach einer langen Stagnation zu jener Zeit eine gewisse Stimmung des Aufbruches bereits vorhanden war, die sie zur Aufnahme der Parole "Eroberung des Südens" vorbereitete und geneigt machte: Unftoß aber, immer neu erstehende Kraft und siegspendende Begeisterung muffen von den arischen Herren ausgegangen fein2. Denn sobald die Spenderfraft dieser dunnen Herrenschicht fich erschöpft, sinkt auch die Hurritermacht in ein Nichts zusammen, wie die Geschichte nach knapp 5 Jahrhunderten zeigt.

Die Frage, wer diese hurritischen Arier des näheren waren, ist nicht einfach zu beantworten. Man hat sie sowohl für Inder's wie

<sup>(</sup>B. Günther, Die nordische Raffe usw. S. 14f., 17f.). für die Oftsee-Urheimat seien an gewichtigen Stimmen genannt hans Seger, Dorgeschichtsforschung und Indogermanenproblem (in: Bermanen und Indogermanen, festschrift für Berman Birt, Indogermanische Bibliothek III, 15, Beidelberg 1936, I S. Iff.); frit flor, Die Indogermanenfrage in der Dolferfunde (ebendort 5. 69ff.); O. Reche, Entstehung der nordischen Rasse und Indogermanenfrage (ebendort S. 287ff.); 3. Stry= gomfti und die meisten anderen Mitarbeiter des 1. Bandes der genannten ausgezeichneten Gemeinschaftsarbeit jum 70. Geburtstage Herman Birts. Unders urteilt 3. B. Schrader-Krahe, Die Indogermanen (Leipzig 1935) S. 126ff.: B. Guntert, Bur frage der Urheimat der Indogermanen (Beiträge gur neueren Citeratur= geschichte 27. f. 16), 1930 und Wilhelm Koppers, Die Indogermanen in der biftorischen Dölferkunde (Unihropos XXX, 1935, S. Iff. und: Pferdeopfer und Pferdefult der Indogermanen (bei demfelben, Die Indogermanen- und Germanenfrage, Salzburg-Leipzig 1936, S. 279ff.) S. 405ff.; Alfons Mehring, Studien gur indogermanischen Kultur und Urheimat (ebendort S. 1ff.) S. 224f.; frh. v. Eickfedt, Raffenkunde und Raffengeschichte der Menschheit, Stuttgart 1934, und andere mehr. Die genannten forscher treten für die fog. Oftthese ein.

<sup>1</sup> Dieser Weg hat die Wandernden natürlich auch zur Wolga geführt. P. Kretschmer (KF LV<sub>101</sub>) vermutet, daß der Name der Wolga bei Herodot: \*Oagos (I<sub>1285</sub>.) = Varos dem ai. vār "Wasser" entspräche, daß also die Arier diesen Namen gaben, und vergleicht den ligurischen Varus=fluß, griech. Odãgos den heutigen Var. Ich überlasse die Entscheidung den Kachindogermanisten.

<sup>2</sup> So 3. B. W. Otto, DEZ 1909 Sp. 3188 und nach Hüsing, forrer u. a. H. Günther a. a. O. S. 23; Schachermeyr, Hethiter und Uchäer S. 14 usw.

<sup>\* 50</sup> nach Ed. Meyer unter anderen D. Christian, Das erste Anftreten der Indogermanen in Vorderasien S. 221 u. 225; Göge, HChU S. 38f.

<sup>1</sup> Daß das arisch-indische Gesamtvolk auf seiner Wanderung in der Mitte des 2. Jahrtausends Mesopotamien durchzogen habe und dort eine gewisse Teit sefhaft gewesen sei, wollen P. Kreischmer (KT LV78, 12) und Porzig (F. Indol. u. Iranistik V, 1927, S. 279) auf Grund des fog. hethitischen Erbes bei den Indern annehmen: Darung fei von hethitischem arunas "Waffer" abzuleiten, gumal auch arunas bei den Hethitern vergöttlicht wurde; Indra ftamme vom hethitischen Gott Inar ufw. (vgl. auch o. S. 10 Unm. 7). Die Uraumente find aber viel ju fowach, als daß fie diesen Beweis erbringen konnten, wie denn auch die Cheorie von der direkten hethitischen Beeinflussung der Inder unhaltbar ift. Es fteht vielmehr umgekehrt fo, daß die Götternamen und Uppellativa eine arifcheindische Beeinflussung des Bethitischen bezeugen. Die Vergleichspunkte in der hethitischen Legende von der Schlange Ilujankas mit dem Drachenkampf des Indra find in keiner Weife durchschlagend: Der Drachenkampf ift eines der beliebtesten Motive in den Mythen des Alten Orients, vgl. Oficis und der Apopisdrache in Agypten, Marduf baw. Usur und Thiamat in Babylonien, der Litanu der fprifchen Mythen von Ras Samra, schließlich Jahme als Drachenbesieger (Pf. 7413, 8911, 1046; Hi. 712, 2613; auch Jef. 27, 11. 2lm. 9a). Dgl. auch Gote, Kleinasien S. 59 2lnm. 2 11. 3. Hingegen fann ein gewiffer altorientalischer bzw. fleinasiatischer Einfluß auf das Indertum im allgemeinen nicht bestritten werden, vgl. S. 79 2lnm. 5.

 $<sup>^{2}</sup>$  Ogl. Ed. Meyer, Gesch. d. 211t. II. (1928) S. 41; Schachermeyr, Hethiter und 21chäer S. 15.

So Kretschmer, KZ LV<sub>28</sub>; Wüst, WZKIN XXXIV (1927) S. 169; Sturtevant, Yale Class. Studies I S. 215ff.; Göge, HCh2l S. 55.

auch für Iranier<sup>1</sup> angesprochen; jedoch neigt die Hauptzahl der forscher auf Grund der sich mehrenden sprachlichen Urgumente jett zu der Unnahme, daß sie dem indosiranischen Urvolk vor der Trensnung, also der gemeinsarischen Stufe angehören<sup>2</sup>. Ihr Untell an der nordischen Rasse wird, da sie einige Jahrhunderte eher ans Licht der Geschichte treten als die indischen Urier, größer gewesen sein als der jener, wir dürsen eine nicht geringe nordische Schicht annehmen<sup>3</sup>. Ceider haben uns die geringen dafür in Frage kommenden Aussgrabungen irgendeine Darstellung eines arischen Fürsten bisher verssagt<sup>4</sup>. Die hurritischen Urier kommen als Eroberer, Häuptlinge oder Herzöge mit ihren Gesolgsseuten und verbreiten sich als eine Schicht

von Edlen über das Hurritervolk, deren fürsten und führer sie augenscheinlich in einer sehr schnellen Entwicklung werden und mit denen sie alsbald eine seste Einheit bilden.

- in Surrendahmentale concrete

## Die hurritisch=arische Kultur

Dieses hurritisch=arische Bündnis¹ hat einen engen materiellen wie geistig=kulturellen Zusammenschluß herausgeführt. Den Bewohnern der altorientalischen Kulturländer erschienen die Hurriter und ihre arischen Dynasten durchaus als Einheit, sie haben weder für die Arier noch für ihre Sprache einen Sondernamen geprägt². Wollen wir daher dem Wesensausdruck der hurritischen Arier nachzehen und damit das auszudecken versuchen, was wir über ihre Kultursagen können, so müssen wir zunächst die hurritische Kunst einer genaueren Betrachtung unterziehen. In ihr müssen die anzunehmensben arischen Elemente mitenthalten sein.

### Die hurritische Kunst

Es war schon früher gesagt, daß die hurritische Kunst sich als ganz neue Schicht über die traditionellen Vildgedanken des Alten Orients legt<sup>2</sup>. Wir begegnen seit dem 18. Jahrhundert einer Reihe eigenartiger neuer Motive. Da sind zuerst die seltsamen Mische wesen zu nennen, die zwar gelegentlich auch schon viel früher, in Sumer, Babylon und in der form der ägyptischen Sphinz, begegnen, die aber jeht mit solcher Macht, in solcher Fahl und Dielfalt ausstreten, daß wir die Hurriter als die eigentlichen Schöpfer dieser

<sup>1</sup> Dgl. Jakobi, J. of the Royal Asiatic Soc. 1919 S. 721ff.; Jenfen, Abh. preuß. Akad. Wiff. 1919 S. 467ff.; Sten Konow, Royal Frederik University Publ. of the Indian Institute (Kristiania) 1921. Hier bleibt aber die Erkenntnis Ed. Meyers ausschlaggebend, daß es sich nicht um Iranier handeln könne, da das sin Namen wie Subandu = ai. Subandhu erhalten geblieben sei (KF XLII, 1909, S. 26). Surva ergibt iranisches hur, die Silbe su (Su) in Namen wie Subandu oder Suwardatauswird iranisches hur, vgl. A. Christensen, Die Iranier (in: Kulturgeschichte des Alten Grients III., München 1933) S. 210 Ann. 1; auch Porzig, T. Indol. u. Iranistik V (1927) S. 265.

<sup>\*</sup> Vgl. Oldenberg, J. of the Royal Asiatic Soc. 1909 S. 1095ff.; Ungnad, Subartu S. 129; Christensen a. a. O. S. 210.

Dgl. Ungnad, Subartu S. 135.

<sup>1</sup> D. Christian weist (a. a. O. S. 224) auf die Möglichkeit hin, daß mit den bezopften, sonft kahlgeschorenen Cangschädeln bei ftark ausladendem hinterkopf auf den ägyptischen Reliefs von der Bethiterschlacht bei Kades nordische Urier gemeint sein könnten. Der Cangschädel mit deutlicher Betonung des "ausladenden" hintertopfes gilt allgemein als mediterran, Ungehörige der mediterranen Raffe aber feien als Bundesgenoffen der hethiter nicht mahrscheinlich; fo habe der ägyptische Künftler mit der Wicdergabe der ihm vertrauten form des ausladenden Ginterhauptes vielleicht den nordischen Cangichadel gemeint. Diese Unnahme kann gutreffen; festen Boden freisich gewinnen wir nift ihr nicht. Mag Semper, Bur Raffengeschichte der Indogermanen Irans (Birt-feftschrift, 1936, I S. 341ff.) hat das Wagnis unternommen, einzelne Köpfe auf der ägyptischen Reliefdarstellung gefangener Syrer aus dem Grabe haremhebs (vgl. die ausgezeichneten Reproduktionen ebendort nach S. 344 Ubb. 1 und 2) als solche von Mitanni-Ceuten zu bezeichnen und fie als nordisch oder fälisch ju bestimmen. Die Gegenüberftellung diefer Darftellungen mit Portraits markanter Persönlichkeiten aus der Gegenwart oder jüngsten Dergangenheit frappiert, und es ift nur gu bedauern, daß das fehlen entsprechender Ungaben über nähere Berfunft der dargestellten fprifchen Gefangenen auf den ägyptischen Reliefs uns den schlüffigen Beweis versagt. So tommt der Versuch über einen gewissen Grad ber Möglichkeit nicht binaus.

<sup>1</sup> Das ist freisich der einzige "Bund" (im Sinne einer Lebens- und Kulturgemeinschaft), von dem in diesem ganzen Tusammenhang die Rede sein kann. Ungnads Hypothese (Subartu S. 130ff. usw.), daß "Hurriter" sein Volksname sei — dieser sei vielmehr "Subaräer" —, sondern nach dem Subaräischen nur etwa "Bündlerischer", "Eidgenosse" bedeute und daß es lediglich einen Tusammenschluß subaräischer Staaten unter arischen Fürsten, aber keine hurritische Wanderung gegeben habe, ist unhaltbar.

<sup>\*</sup> Vgl. Ungnad, Subartu S. 129; auch A. Alt, Völker und Staaten Syriens im frühen Altertum (AO 344, 1936) S. 21 Unm. 1. Für unser Problem bedeutet die Schrift Alts sonst kaum irgendeine Förderung.

<sup>\*</sup> Vgl. zum folgenden die schon oben zitierte ausgezeichnete Arbeit von A. Moorts gat, Die bildende Kunst des Alten Orients und die Bergvölker, Berlin 1932, sowie die dort sich sindenden Taselabbildungen.

phantastischen Gestalten bezeichnen dürfen. Auf den Abrollungen der Siegelzylinder, auf den Reliefs und bei den Rundplastisen, überall vom Caurus bis zum Tagros finden wir die Darstellung solcher Fabelwesen mit Stiers oder Menschenkörpern, mit Vogels oder Cöwenkopf, mit zwei oder mehr flügeln, auch doppelköpfig. Der geflügelte Cöwe, der Cöwengreif und die Sphinz sind dabei die häusigsten Erscheisnungen. Der viersach geflügelte Mann mit langem eingerollten Topf gehört ebenso hierher wie das Symbol der geflügelten Sonnensscheibe.

Daneben gehören nun bezeichnenderweise in die hurritische Kunst die Motive des Wagenkampses gegen Wild oder feinde<sup>1</sup>. Seit 1750 begegnet überall die Darstellung des Kriegers oder Jägers auf dem leichten zweirädrigen Kriegswagen, die vorher gänzlich unbekannt ist. Obwohl nur die Glyptik Vorderasiens hier so weit hinausereicht wie die bekannten ägyptischen Wagenkampsdarstellungen<sup>2</sup>, liegt dennoch in Mesopotamien die Priorität. Das gilt auch für den Bildgedanken des Reiters, der zwar kaum vor 1000 belegt ist, aber wahrscheinlich in den hurritischen Motivkreis hineingehört.

Don Bedeutung ist ferner die Darstellung des Einzelkriegers, so des Bogenschützen, der gegen Tier oder fabelwesen kämpst, und das einfache Kriegerbild, das die Kriegergestalt allein oder in "prosessionsmäßiger Reihung" darbietet. Die Technik ist z. T. noch ungewandt und urtümlich, zeugt aber von verhaltener Kraft, Cebendigkeit und Entwicklungsfähigkeit.

Die Architektonik dieser Kunstrichtung hat wahrscheinlich in dem nach assyrischem Vorbild so genannten Hilani-Haus ihren arteigenen Ausdruck gefunden. Es ist dies die Bausorm des tiesen Raumes, in dem der Beschauer seinen Standpunkt in der Mitte der Schmalwand hat, während der Eingang ziemlich am Ende der einen Tängswand liegt. Das ist eine Raumauffassung, die dem alteorientalischen Baugefühl völlig fremd ist. Neben der gleichsam

privaten scheint auch die militärische Bautechnik in diesem Lebenskreis eine Sondergestaltung ersahren zu haben. In Karkemis und noch weiterhin in Syrien und Pasästina sinden wir jetzt den Festungsbau durch Errichtung von Erdwällen, und es ist sehr bedeutsam, daß die Forts der Hyksos in Ugypten entsprechend ausgesührt sind. Nimmt man hinzu, daß solche Erdbesestigungen in charakteristischer form auch in Turkistan und Persien nachzuweisen sind, so ist der Schluß erlaubt, daß hier hurritisches Eigengut vorliegt, an dem also die Urier zum mindesten teilhatten.

Und noch eine fremdartige Erscheinung haben wir im Unschluß an die Betrachtung der markantesten Züge in der hurritischen Kunft 311 nennen. Es ift die fog. hethitische Bieroglyphenschrift2, die gleichfalls nicht mehr als hethitisch im eigentlichen Sinne bezeichnet werden kann. Denn die Zeugnisse diefer - bisher nur 3. C. entgifferten - Schriftform finden wir massiert in Westmesopotamien und Syrien, während sie im Bebiete des Bethiterreiches wesentlich seltener find. Und hier ift nun die Zeit ihres Erscheinens bedeutsam: Durch die neuen gunde in Boghagfoi ift ihr Gebrauch noch über die Zeit des - in feinem Namen hurritischen - Königs Urhi-Tesup um 1300, dessen Siegel man 1933 fand3, hinaus bis auf 1450 hinauf datierbar. Und zwar findet fie fich im hieroglyphisch geschriebenen Namen des ersten Königs im jüngeren Hattireich nach der Hurriterherrschaft über Kleinafien, Cuthalias II.4. Das ältere Bethiterreich hingegen kennt die Bilderschrift nicht. 2lus alledem ergibt sich, daß sie erft mit den Hurritern aus deren Kerngebiet nach Kleinasien gekommen ift und die Hurriter aller Wahrscheinlichkeit nach somit als ihre Schöpfer angenommen werden können.

bildende Kunst usw. 5. 95 Anm. 1; Wachsmuth, Ib. d. arch. Inst. XLVI (1931) S. 32ff.; Göge, HChU S. 140. Die Hilanibausorm wird in dem seit 1931 aufgebeckten "Großen Gebäude" an der Südostecke der Burg von Hattusa sehr deutlich, vgl. R. Bittel, MDOG LXXII (1933) S. 15 u. Albb. 5 u. 6. Daß bereits der archaische Istartempel von Assure Bauform ausweist, wird sich aus uraltem subarässchahurritischen Einfluß erklären.

<sup>1</sup> Dgl. Albright, JSOR X<sub>248ff.</sub> und O. Christian, Das erste Auftreten der Indogermanen usw. S. 218.

2 Vgl. dazu Cafelabb. IX.

3 Dgl. MDOG LXXII (1953) S. 46.

4 Ogl. H. G. Güterbod bei Bittel-Güterbod, Boghazköi (216h. d. preng. 21kad. Wiff., Phil.-hift. Klaffe, 1935 Ar. 1) S. 63f., 71, 82.

b Sehr unklar äußert sich hierzu 21. 211t (210 344, 1936, S. 14f.). Er führt dort die sog. hethitischen Hieroglyphen auf die nichtsemitische Wanderung zu Ende

<sup>1</sup> Vgl. Tafelabb. IV-VI, auch X u. XI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die älteste ägyptische Wagenkampfdarstellung findet sich auf einem Relief der 18. Dynastie aus Theben, vgl. Anoffer, Der Rennwagen im Altertum I (Diss. Leipzig 1904) Tafel 3 Abb. 14.

<sup>3</sup> Ogl. Tafelabb. VII u. VIII, auch XIII und dazu U. Moortgat, Der Kampf zu Wagen in der Kunst des Alten Orients, DLF 1930 Sp. 841—854.

<sup>4</sup> Vgl. hierzu B. Schweizer, Philos. Wschr. XLII (1922) S. 647f.; Gustavs FDPV L (1927) S. 17f.; Moortgat, OLF 1930 Sp. 854 Unm. 1; Derselbe, Die

fragen wir nun nach den Beziehungen der Arier zu dieser Hurriterkunst, so werden wir sagen dürfen, daß die arische Herrensschicht in jedem Falle eine innige Verbindung mit ihr gehabt haben muß. Es sind in der orientalischen Antike stets und sast ausschließlich die Könige, fürsten und Herren, die als förderer und Pfleger der Kunst jeder form erscheinen; das wird auch für diesen fall gelten. Ob nun die arischen Dynasten die Grundzüge der hurritischen Kunst übernahmen, ob sie durch ihre andere Geisteshaltung und Cebenssform entscheidend Neues in sie hineinbrachten oder auch Vorhandenes mit neuem andersgearteten Leben erfüllten und so auf den dargebotenen Stamm ein fremdes Reis aufpfropften — niemals wird die hurritische Kunst und Kultur des 2. Jahrtausends ganz ohne Einwirkung des Ariertums ihren Niederschlag gefunden haben; es lebt in ihren Schöpfungen ohne Zweisel auch etwas von arischem Geiste.

### Arische Züge in der hurritischen Kunst und Kultur

Es wird in vielen fällen unmöglich sein, unter den Cebenssäußerungen der hurritischen Kunst und Kultur die genuin arischen herauszustellen. Ein Zug jedoch darf mit Sicherheit auf arischen Ursprung zurückgeführt werden — und damit kommen wir zu einem ersten Stück der arteigenen Kultur jener arischen Gruppe: Es ist das Motiv des Wagenkampses und noch allgemeiner die Erscheinung des Kriegswagens selbst. Der Bildgedanke des Wagenkampses hat gewiß ein Dorbild in der Mosaikdarstellung der sog. Standarte von Ur aus der altsumerischen Zeit, wo einige schwere vierrädrige, mit vier Maultieren bespannte Kriegswagen erscheinen, und in einigen vorhurritischen Siegelabrollungen Kappadoziens mit der Darstellung von Wagen und Zugtieren. Indes ist allein schon das Pferd in des 2. Jahrtausends — also doch wohl die der Seevölker — zurück, natürlich völlig unbegründet. Un anderer Stelle (S. 21) nennt er aber doch wieder die Hethiter als die, durch die die hieroglyphenschrift nach Syrien hin verbreitet worden sei.

1 Zuerst bekanntgegeben durch Whoosley in den Mustrated London News Ar. 4653 vom 23. VI. 1928 S. 1176; vgl. weiter A. Moortgat, OSF XXXIII (1930) vor Sp. 841ff., Cafel I Ar. 1. Auch die sog. Geierstelle des Sannadn von Sagas um 2900 scheint diesen an der Spize seiner Krieger auf einem Wagen stehend abzus bilden; seider ist aber die Darstellung des Wagens selbst nicht erhalten.

\* Vgl. Moortgat, OLF XXXIII (1930) vor Sp. 841 Tafel I Ar. 2—7. Un diese kappadokischen Siegel denkt V. Christian a. a. O. S. 219 und glaubt im Fusammenhang mit zwei anderen Argumenten — dem Auftreten des "Wickelmantels" und der "naturalistischen Metopenkeramik" — von ihnen auf ein Vorhandensein von Ariern in Kappadozien schon um 1980 schließen zu können. Wir vermögen ihm hier

Babylonien noch zur hammurapizeit um 2000 fehr felten und in Navpten ebenso zur Zeit des Mittleren Reiches (ca. 2160-1700) noch unbekannt. Mun jedoch, seit der Hurriterinvasion und dem Byksoeinfall, erscheint das Schlachtroß, vor den leichten, zweirädrigen Kriegswagen gespannt, aufs häufigste; ja, es ift nun ein notwendiges und maßgebliches Requisit des Heeres. Es ift denn auch seit langem richtig erkannt worden, daß der Wagenkampfer - und damit seine Auswertung zum Motiv der bildenden Kunft — ursprünglich der hurritischen Invasion und hier wieder zunächst den arischen Edlen quaehört1. Die hurritischen Urier sind es gewesen, die das Pferd in großem Ausmaße nach dem vorderen Orient brachten; sie haben dem Oferd, querft vor dem leichten zweirädrigen Rennwagen, denjenigen entscheidenden Olak im Kriegswesen angewiesen, den es in den folgenden 2000 Jahren vor dem Kriegswagen oder als Reittier behalten sollte2. Die hurritischen Urier können so als das erste indogermanische "Pferdevolf" der Geschichte gelten; ihnen folgten als= bald die Bethiter, später die Skythen, Awaren, Kelten und nicht zulett die Germanen, bei denen das Pferd ja auch im Kult eine makgebliche Rolle spielt3. Ein Mann des Mitannireiches4, in dem

nicht zu folgen. Fur Herkunft und Verbreitung des Pferdes vgl. übrigens anch G. Contenau, La civilisation des Hittites etc. S. 122 f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogl. schon Franz Studniczka, Der Rennwagen im sprischephoenikischen Gebiet (Urch. Ib. XXII, 1907) S. 147ff.; Ed. Meyer, Gesch. d. Ust. II<sub>1</sub> S. 44ff.; E. Unger, Urtikel "Wagen" im Reall. d. Dorgesch. XIV S. 236ff. § 7 usw.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wie sehr die Kultur des altindischen Ariertums mit Wagen und Schlachtroß verbunden war, dafür gibt J. Scheftelowik, J. f. Buddhismus VII<sub>278</sub>, einen interessanten Beleg: Das Motiv des Wagenlenkers hzw. des Reiters und seines Rosses wird in der altindischen philosophischen Literatur häusig als Gleichnis für Seele und Körper verwandt, so in den Upanischaden (Kāthaka-Up. 3<sub>5ff.</sub>, Sivasamkalpa-Up. 6 usw.) und öfter.

<sup>\*</sup> Ogl. H. Günther a. a. O. S. 29ff.; O. Christian a. a. O. S. 219; H. Mötesfindt, Der Wagen im nordischen Kulturkreis zur vors und frühzeschichtlichen Zeit (festschrift für Ed. Hahn, in: Studien zur Menschens und Völkerkunde KIV, 1917) S. 212ff.; f. Flor, Die Indogermanenfrage in der Völkerkunde (Hirtschlsschrift, 1936, I S. 69ff.) S. 110ff.; Wilhelm Koppers, Pferdeopfer und Pferdekult der Indogermanen (bei demselben, Die Indogermanens und die Germanensrage, SalzburgsLeipzig 1936, S. 279—410); zum Pferdekult bei den Germanen vgl. besonders a. a. O. S. 285ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Daß der Name des Verfassers, Kikkuli, nicht arisch, sondern hurritisch ist, hat keine Bedeutung; denn gewiß übernahmen die Edsen hurritischer Abstammung alsbald die Kunst der Pserdezucht und des Wagenkampses von den Ariern. Ogl. auch G. Contenau, La civilisation des Hittites etc. S. 89f.

66

nach Ausweis der Herrschernamen usw. das Ariertum am ftärkften vertreten war, ift es bezeichnenderweise, der das unter den Boghagköitexten wiedergefundene Buch über die Ufflimatisation von Rennpferden geschrieben hat; es ist ein treffender Beleg für das hobe Interesse, das die arischen herren dem Pferd und dem Rennsport entgegenbrachten. Zugleich legt dieses hurritische Oferdezuchtbuch. verfaßt von einem Mann, der etwa die Stellung eines Oberstall= meisters am hofe von Boghagköt innehatte, ein hohes Teugnis ab für die Kenntnis und Kunft der Pferdedreffur in jener Zeit. So werden die verschiedensten Verrichtungen der Oferdepflege beschrieben: füttern bei Tage, gelegentlich auch nur abends, mit Klee. frischem Brün, häcksel, einer oder zwei handvoll Korn; Tranken. Waschen mit kaltem und warmem Wasser, Abreiben, in die Schwemme reiten; Einreibungen mit Butter; fegen und Beigen des Stalles usw. Um das für Rennpferde richtige Gewicht zu erhalten, werden Schwitze und anscheinend auch Abmagerungskuren vorgenommen. Zum Einfahren werden die Pferde erft geführt, dann legen fie eine jeweils vergrößerte Strede im Trab, der von einem Galopp abgeschloffen wird, gurud ufw. Der gange Text zeigt die fürforge, die man dem neuen haustier und Kampfgefährten angedeihen ließ, und die Bedeutung, die man dem Pferdesport beimaß. Die Ausübung des Rennsportes und überhaupt der Gebrauch des leichten Renn- und Kriegswagens stellt sich dabei als nordisches Erbaut des Uriertums dar. Denn der gesamte nordische Kulturfreis der Bronzezeit. Skandinavien wie Morddentschland, hat, wie aus den Originalfunden, dem Auftreten der fleinen brongenen Kultwägelchen' und den gels= zeichnungen Schonens und Weftschwedense eindeutig hervorgeht, den zweirädrigen, mit Pferden bespannten Kriegswagen in der zweiten Periode dieser Aras von ca. 1750-1400 allenthalben gefannts. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat bereits die oben geschilderte Wanderung des Oftindogermanentums ihn aus der Heimat der maßgeblichen nordischen Schicht mitgebracht und durch die hurritischen Arier dem vorderen Orient vermittelt. Mit der hurritischen Expansion kam das Schlachtroß in den ganzen vorderen Orient, die Hyksos brachten es nach Agypten, und es ist klar, daß die erstaunlichen Waffenersolge und Kriegsleistungen der arisch geführten Hurriter zuwörderst diesem neuen, für die seinde schrecklichen und zunächst unüberwindlichen Kampfmittel zuzurechnen sind<sup>2</sup>. Es ist voll berechtigt, wenn die arische Kultur des Hurriterkreises als eine "ritterliche" bezeichnet wird<sup>3</sup>, wie denn auch das Wort für die arischen Edelkrieger, marijanni, wahrscheinlich indisch ist<sup>4</sup>. Die Darstellungen des Alten Orients vom Wagenkampf werden somit samt und sonders auf ein ursprünglich arisches Motiv zurückzusühren sein.

In engstem Zusammenhang mit der Erscheinung des Wagenfämpfers steht ein zweites neues, und mit gleicher Sicherheit auf arischen Einfluß zurückzuführendes Element in der Kultur des 2. Jahrtausends: Es ist die Institution des Cehnswesens, auf die wir bei unserem kurzen Seitenblick auf das Hethiterreich schon flüchtig

Italifer weitergegeben, bei denen er um 700 in der tomba Regulinischalasi bei Cervetri belegt ist. Wohl von dort gelangte er zu den Kelten, wo südfranzössische Sclszeichnungen und Gräbersunde in Gallien und den Rheingebieten seine Beliebtheit beweisen. Mötesindts Unnahme (a. a. O. S. 215), der seichte Kriegswagen habe sich erst von Griechensand aus über den vorderen Orient verbreitet, wird von ihm selbst als nicht erweisbar bezeichnet, wie sie ja auch die Kenntnis der Hurritersstrage noch nicht voraussehen konnte. Ebenso ist seine These, auch der schwere viersrädrige Wagen sei ursprünglich nordisch, angesichts der altsumerischen "Standarte von Ur" nicht mehr haltbar. Seine Untersuchungen bleiben dennoch hochbedeutsam. Ogl. bei ihm auch weitere Titeratur und dazu E. Unger, Artikel "Wagen" im Reall. d. Vorgesch, XIV; Derselbe, Der Rennwagen in Vorderasien, 1929.

<sup>1</sup> Ugl. Mötefindt a. a. O. S. 209.

Ugl. etwa Reall. d. Vorgesch. III Cafel 53h n. 56a.

<sup>\*</sup> Es ist auffällig, daß der leichte Kriegswagen nach der Bronzezeit im Norden wieder völlig verschwindet. So nuß erst eine Aückbeeinflussung aus dem Süden und Osten erfolgen, um ihn hier wieder heimisch zu machen. Der griechische Kulturkreis scheint ihn in der Teit der mykenischen Schachtgräber, noch vor der Mitte des 2. Jahrstausends, zu kennen (vgl. hierzu E. v. Merklin, Der Rennwagen in Griechenland, Leipzig 1908). Hier ist die Frage, ob der Rennwagen aus der hurritischen Kultur des vorderen Orients durch Vermittlung der Hethiter nach Griechenland kam oder ob es noch andere Wege gab, auf denen er dorthin gelangen konnte — was nicht ausgeschlossen ist. Jedenfalls haben die Griechen den seichten Kriegswagen an die

<sup>1</sup> Ahnlich spricht E. Unger, Reall. d. Vorgesch. XIV<sub>236</sub>s, von dem Weg des im europäischen Norden ausgebildeten Rennwagens über das osteuropäische flachland zum vorderen Orient und deutet für die Vermittlung auf die Bewohner des "osteuropäischen oder aralo-kaspischen Tieflandes" hin. Vgl. dazu auch schon W. Otto, Hist. 117 S. 215 f. Unm. 2.

<sup>2</sup> Man vgl. dazu den Eindruck, den die Kriegswagen der kanaanäischen Stadtkönige noch auf die einwandernden Hebräerstämme machten, Ri. 1,196: "Die Bewohner der Ebene nämlich vermochte er (der Stamm Juda) nicht zu vertreiben, weil sie eiserne Kriegswagen besassen."

<sup>3</sup> Ugl. Moortgat, OLT 1930 Sp. 841ff.; Götze, HChil 41, 111.

<sup>4 5. 0. 5. 11.</sup> 

hinwiesen1. Ein Kriegswagen, der dazugehörige Cenker, der als zweiter Mann neben dem Krieger auf dem Wagen fteht, und der Schildknappe, der als Drittmann gleichfalls auf dem Wagen Plat findet, die Schlachtrosse — all das kommt nur für den Besitzenden in frage. Der Wagenkämpfer muß deshalb vom König im eroberten Land besonders dotiert, muß durch eine solche Candzuweisung aber auch zugleich fest an ihn geknüpft werden, da er Stärke und Schlagfraft des Heeres ausmacht. So kommt es zur Verteilung von Cehensgütern, durch die der König einen Stand von Satifundienbesitzern über das unterworfene Volk und neben den einfachen Krieger stellt. Das Cehen ift unveräußerlich, es vererbt sich mit der Pflicht, im Kriegsfalle als Wagenkämpfer einzuruden, vom Vater auf den Sohn. Die Gefolgschaftstreue des Cebensmannes zu seinem König oder fürsten ist die Grundlage des Zusammenhaltes im Heer; der Kriegeradel verbürgt zugleich die Beherrschung des unterworfenen Gebietes. Much diese gendalftruktur ift ebenso eine neue Erscheinung im Alten Orient wie ein typischer Zug altarischer Kultur2. Die Kleinstaatenbildung in Syrien-Palästina geht vermutlich auf die Dotierung der ritterlichen Wagenkämpfer des Hyksoeinfalles zurück; diese blieben, wie schon früher angedeutet, als selbständige Barone und Stadtfürsten eines oft winzigen Gebietes in ihren Candschaften sitzen, auch als es einen Oberherrn nicht mehr gab, d. h. als die Hyksoherrschaft um 1600 gerbrach. So treffen wir sie in den Amarnatafeln, so auch 3. C. noch in den altesten Berichten des U. C.3.

Die kriegerische Kultur des Ariertums findet neben dem Motiv des Wagenkampfes in der hurritischen Kunst vielleicht auch ihren Ausdrud in der Darftellung des Einzelfriegers gu fuß. Seine Bewaffnung ift verschieden, er trägt den Bogen oder die Schleuder oder Speer und Schild, gelegentlich auch die Alzt oder das Schwert. Der Schild ift rechtedig oder in der Mitte eingebudelt, fpater auch rund, als Kopfichutz erscheinen verschiedene Urten des Spithelms, die 3. T. einen federbusch tragen1. Wir möchten die Frage aufwerfen, ob nicht in diesem neuen Bildgedanken des Einzelkriegers vielleicht etwas von der arischen Bewertung des fämpferischen Menschen gum Ausdruck gebracht werden foll.

Unter den Waffen der dargestellten Krieger wurde soeben die Streitagt genannt. Es handelt sich hierbei um eine 2lxt von gang besonderer form, mit fast runder Schneide, deren Enden eingerollt find, mit einem in vier Saden ausgezogenen Belm und einer übergewöhnlich tiefgehenden führungsschiene zum Balten des Bolzteiles an der Vorderseite. Durch neuere funde und ihren Vergleich mit älteren Ergebniffen ift wahrscheinlich geworden, daß dieses besonders geformte Kriegsbeil, belegt sowohl auf Reliefs als auch im Original fürs hethitische Gebiet, in Ras Šamra, in Palästina bei Beth Sean und in Persien, speziell in Curiftan, ursprünglich aus urartäischiranischem Gebiet stammt. Im Bethiterreich begegnet es erft nach dem hurritischen Einfall2. Angesichts der Bedeutung, die die Streitagt sonst bei indogermanischen Bölkern — etwa den nordischen Jüten — und ihren Gottesvorstellungen spielt, und der Catsache, daß man hier geradezu von einer "Streitartkultur" fprechen kann3, liegt es nicht fern, die neue form der Streitagt mit den neugefommenen Uriern in Begiehung gu feten4.

2 Dgl. hierzu K. Bittel bei Bittel-Güterbod, Boghazfoi S. 28f. und A. Duffaud, Haches & douille de type asiatique, Syria XI (1950) S. 245ff.

4 D. Christian (Das erste Auftreten der Indogermanen S. 222f.) glaubt einen weiteren Beitrag zur Kenninis der materiellen Kultur des erften Uriertums erbringen ju tonnen. Er fdreibt ihm den fog. fpatfumerifden Mantel, wie ihn Gudea tragt, also den Widelmantel mit fransenrand, sowie den Pilos, d. h. die Müge mit aufgeschlagenem Rand, gu. Das ift natürlich nur bei der Unnahme einer wesentlich

<sup>1 5. 0. 5. 4.</sup> 

<sup>2 211</sup>s folder mußte das Cehnswesen der altorientalischen Sozialstruktur als artfremd erscheinen, und in der Cat fehlt es uns dafür nicht an Belegen. Wir find nämlich über die formen und den Verfall des Cehnswesens in der Zeit von ca. 1450 bis 1250 durch eine große Sahl privatrechtlicher Urkunden aus dem hurritischen Kerngebiet, aus Urrapha (Kerkuk), Ingi (Jalchan Tepe) und Uffur - die erftgenannten Orte etwa 100 km öftlich von Uffur in den Vorbergen des Tagros -, unterrichtet, in denen die neue Volksichicht durch die überwiegenden hurritischen Eigennamen dentlich wird. Es zeigt fich hier, wie das Lehnswesen in diesem alten mesopotamischen Kulturgebiet bald nach dem schnell einsetzenden hurritisch-semitischen Dermischungsprozest als etwas fremdes empfunden murde, das man durch den Trid der fog. "Derkaufsadoption" fehr bald zu umgehen wußte: Das an sich unveräußerliche, mit den Rechten und Pflichten vom Dater auf den Sohn übergehende Ceben wird in ein frei verfäufliches Grundftud umgefälscht, indem der Käufer gum Schein vom Derkaufer adoptiert wird. Dgl. dazu P. Kofchader, Neue keilschriftliche Rechts= urfunden aus der El-Umarnazeit, Leipzig 1928 (Ubh. fachf. Alfad. Wiff., Phil.-hift. KI. XXXIX, S. 59ff.

<sup>8</sup> Dal. Ri. 42, 528.

<sup>1</sup> Dal. Moortgat, Die bildende Kunst des Alten Orients, Cafel XXXIXff., Bote, HChu Tafel 17, 43, 44.

<sup>3</sup> Dgl. Schrader-Krahe, Die Indogermanen (Ceipzig 1955) S. 45f. oder Bans Seger, Vorgeschichtsforschung und Indogermanenproblem (Birt-festschrift, 1936, I S. 1ff.) S. 10ff.

### Elemente der arischen Geisteskultur

Konnten wir fo - 3. C. mit Sicherheit, 3. C. mit einer hoben oder gewissen Wahrscheinlichkeit - einige Züge der vorwiegend äußeren Kultur des hurritischen Ariertums herausstellen, so gestatten uns die Götter- und Personennamen dieses Kreises auch gewisse Rudschlüffe auf seine Beifteskultur. Die altarische Religion scheint etwa dem Stande zu entsprechen, den die altesten Deden darbieten. Unter den Geftalten der himmlischen begegnen gunächst die alt= indogermanischen daivas, die Naturgötter Indra und die Nasatyas. Indra ift der Donar der alten Urier, der Gewittergott und Regenspender, der mit Unterstützung Disnus den Ortra-Drachen besiegt und eifervoll gegen die feinde der Arier fampft. Antiochus I., König von Kommagene, hat ihn auf seinem Grabmal mit Keule und Cowenfell darstellen laffen1. Sein Name bedeutet ursprünglich wohl "Starker", "Held", und wir dürfen annehmen, daß diefer Indra der erste und eigentliche Kriegsgott der hurritischen Urier gewesen ift. Bu feiner Illustrierung fei, wie wir es auch im folgenden gur Ginführung der weiteren altarischen Gottheiten halten wollen, der Teil einer an Indra gerichteten Rigvedahymne angeführt — sie wird ebenso wie die weiterhin gitierten Rigvedategte trot ihrer indischen Berkunft wohl annähernd auch die religiofe Baltung, Bedankenführung und Ausdrucksform umschreiben, die das hurritische Ariertum, älterer Bruder des indischen, in bezug auf die befungenen Gottheiten hatte. Dem kriegerischen Indra sang man folgendes Lied2:

"Wo ist der Held? Wer sah Indra auf seinem leichten Wagen mit den falben auf der fahrt? Den Donnerkeilbewehrten, der, von vielen gerusen, mit seinem Reichtum einen Soma-Opferer<sup>3</sup> suchend mit seiner Hilse zu diesem Hause kommen will?

Ich schaute heimlich nach seiner zußspur aus; ich folgte suchend der gewaltigen des Dahinschreitenden nach. Ich fragte andere, und

diese fagten mir: Wenn wir aufmerken, würden wir Männer den Gott Indra erreichen.

Wir wollen laut beim Somatrank verkündigen, was du, Indra, getan, womit du uns erfreut haft. Der Unkundige soll es erfahren und der Kundige es hören. Mit seiner ganzen Heerschar fährt der Herr dahin.

Schon bei deiner Geburt hast du den Entschluß gefaßt: Du willst allein kämpfen, selbst gegen die Aberzahl. Du ließest den (Donners) Stein mächtig bligen; du fandest den Stall der rötlichen Kühe auf.

Als du als höchster weit in der ferne geboren wurdest, einen in der ferne berühmten Namen tragend, da fürchteten alle Götter sich vor Indra. Er ersiegte die Wasser, deren Gatte Dasa war.

Die freundlich gesinnten Maruts singen dir ein Lied; sie pressen dir die Pflanze. Den prahlerischen listigen Drachen, der die Wasser belagert, hat Indra mit List überwunden.

Bei deiner Geburt haft du, Gabe heischend, die feinde zerschmettert und an der Kuh dich erfreut, als du das Haupt des Dāsa Namuci rollen ließest und einen Weg für die Menschen suchtest, —

indem du — (trozdem er rief) "Du hast mich ja zu deinem freunde gemacht!" — das Haupt des Dasa Namuci abdrehtest, das als donnernder Stein für die Maruts vorwärts rollt durch Himmel und Erde wie auf einem Rade.

Der Dasa hat sich Weiber zu Waffen gemacht. Was wollen mir seine schwächlichen Heere tun?' (sprach Indra). Er erkannte bei ihm seine zwei Tränke; da schritt Indra zum Kampf gegen Dasyn vor.

Die Kühe brüllten gemeinsam auf allen Seiten hier und dort, als sie von ihren Kälbern getrennt wurden. Indra mit seinen Helsern ließ sie zusammen, als ihn die wohlgepflegten Somatränke erstreuten . . ."

In den Kreis der Naturgötter gehören neben Indra auch die Nasatyas, die altindischen Dioskuren. Es sind zwei Göttergestalten, die in ihrer Beziehung zu den Zwillingsgöttern und göttlichen Stammführern der Indogermanenvölser und zumal der Germanen zu den bekanntesten Erscheinungen der indogermanischen Religionsgeschichte gehören. Wie erinnerlich, traten sie neben Indra, Daruna und Mitra im hethitisch-mitannischen Staatsvertrag auf und gehören sonach zum Pantheon des hurritischen Ariertums. Die Nasatyas

früheren, bereits im 5. Jahrtausend vor sich gehenden Einwanderung der Arier in den vorderen Orient möglich. Da wir ihr nicht glaubten solgen zu können (s. 0. S. 571), scheidet die sich sonst hier ergebende Möglichkeit, etwas über die Cracht der ersten Arier sagen zu können, für uns aus.

<sup>1</sup> Dgl. Ungnad, Subartu S. 186f.

<sup>2</sup> RD V, 301,—10, nach der Abersetzung von 21. Hillebrandt, Cieder des Rigveda (Göttingen und Ceipzig 1913) S. 47f.

<sup>8</sup> Soma ist der heilige Rauschtrank, den die Gläubigen den Göttern bereiten und den diese gern trinken.

Die hurritisch-arische Kultur

führen auch den Namen Usvina, treten als Heilgötter auf und sind die Nothelfer der Könige. Ein rigvedisches Gebet an sie lautet:

"Es erhob sich Agni erweckt von der Erde; die Sonne steigt empor; die schimmernde Morgenröte leuchtete auf mit ihrem Glanz. Die Asvins schirrten zur Reise ihren Wagen an, Savitr trieb die Wesen vorwärts an jeglichen Ort.

Wenn ihr, o Usvins, enern starken Wagen anschirrt, besprenget mit süßer Butter unsere Herrschaft; helft unserm Zauberspruch in den Schlachten, möchten wir an der Beute teilnehmen auf der Wahlstatt!

Von schnellen Rossen gezogen soll der dreirädrige hochgepriesene Wagen der Usvins zu uns kommen mit seiner süßen Cadung, der dreisitige, gnädige, alles Glück enthaltende bringe uns Heil für Menschen und Tier!

Schaffet uns Cabung, o Usvins, benetzet uns mit eurer honigtriefenden Peitsche; verlängert unser Leben; tilget unsre Schäden; beseitigt die feinde; seid uns nah!

Ihr leget den Keim in das weibliche Geschlecht, ihr leget ihn in alle Wesen, ihr Stiere schufet zeuer, Wasser und Bäume.

Ihr seid Urzte durch eure Heilmittel, ihr seid Wagenlenker durch eure Wagenkunft. Ihr haltet die Herrschaft, Gewaltige, über dem, der unter Opferspenden euch im Geiste huldigt!"

Die kasstische Verehrung des Surias und der mit dem Namen des Sonnengottes gebildete Personenname Suwardata in den Amarnataseln beweisen, daß der arischeindische Surya, der "Strahe lende", neben Savitar der eigentliche Sonnengott des alten Vedisemus, bei den Ariern des Zweistromlandes und Syriene Palästinas angebetet wurde. Ihn preist das schöne Rigvedalied VII, 632:

"Empor steigt, überall hin seinen Blick richtend, der segensreiche Surya, der alle Menschen erhält; das Auge Mitras und Varunas, der Gott, der wie ein fell die finsternis zusammengewickelt hat.

Empor steigt die Menschen belebend der gewaltige wogengleiche Strahl der Sonne, um das (allen Wesen) gemeinsame Rad zu drehen, das der Renner Etasa zieht, in die Deichseln gespannt. Leuchtend steigt er empor aus dem Schoß der Morgenröten, gefolgt von dem Jubel der Sänger. Mir hat dieser Gott Savitz gefallen, der die gemeinsame Stätte nicht versehlt!

Des Himmels weithin ihren Blick richtende Scheibe steigt empor. fern liegt ihr Ziel. Ceuchtend eilt sie dahin. Mögen die Menschen, von Surya getrieben, jest an ihre Bestimmungen gehen und ihre Urbeit tun.

Dort, wo die Unsterblichen ihm den Pfad bereiten, eilt er, wie ein Adler fliegend, seinen Weg entlang. Mögen wir euch bei Sonnensaufgang huldigen, Mitras Daruna, mit Verneigung und mit Opfersgabe.

Mitra, Varuna, Aryaman mögen uns Raum geben für uns und unsern Samen. Wegsam und günftig mögen alle unsere Pfade sein. Schützt uns immer zum Heil!"

Die letzten Verse dieses Sanges klingen wie ein Gebet aus der arischen Wanderungszeit; sie mögen auch über den Wegen der hurritischen Arier gestanden haben.

Wies uns der Name Suwardata auf den Sonnengott hin, so zeigen Namen wie Jamiuta, daß Nami, die Zwillingsschwester des Nama, des Königs im Jenseits, in dem von uns betrachteten Cebensstreise ebenso als bekannt vorausgesetzt werden muß und damit dieses Geschwisterpaar der altarischen Sage, das vielleicht als Ureltern der Menschen galt, den religiösen Vorstellungen der hurritischen Arier zugehörte<sup>1</sup>.

Wahrscheinlich ist ihnen auch der feuergott Ugni, für das Opfer bedeutsam, im Rigveda als Urgrund des Alls, als Mittlergott, Wiederhersteller der Toten, Herr der Gebete, der Weisheit und der Priester gepriesen, bekannt gewesen. Un ihn wendet sich neben vielen anderen Liedern der vedische Sänger mit der Bitte, die Götter herbeisguführen<sup>2</sup>:

"Ugni wählen wir zum Boten unseres Opfers, den allwissenden Hote, den Klugen.

Agni und wieder Agni, den Herren der Gaue, den vielgeliebten Führer der Opfer riefen sie immer mit ihren Anrufungen.

<sup>1</sup> RV I, 157, nach Hillebrandt a. a. O. S. 6.

<sup>2</sup> Mady Hillebrandt a. a. O. S. 8f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Chantepie de la Sauffaye, Cehrbuch der Religionsgeschichte, 4. Aufl. ed. Bertholet-Cehmann, Tübingen 1925, II S. 53f. Die Rigvedahymne X, 10 (Hillebrandt a. a. O. S. 159f.) handelt von ihnen.

<sup>\*</sup> RD I, 12 (Billebrandt S. 13).

Die hurritisch-arische Kultur

75

Eben geboren führe, Ugni, die Götter hierher für den, der die Opferstreu geschnitten hat. Du bist unser verehrungswürdiger Hotr.

Wecke die verlangenden (Götter), Ugni, wenn du deinen Boten Dienst tust. Mit den Göttern zusammen setze dich auf die Opferstreu.

Butterumgoffener, Ceuchtender! flamme, Ugni, entgegen den feinden, den Unholden!

Agni entzündet sich an Agni, der Seher, der jugendliche Hausherr, der die Opfer (zu den Göttern) führt; der Löffel ist sein Mund.

Preise Ugni, den Seher, beim Opfer. Wahrhaft ist sein Gesetz. (Preise) den Gott, der die Krankheit verscheucht.

Sei dem Opferherrn hilfreich, der dich, Gott Agni, als Boten verehrt.

Sei, Sühnender, dem (Menschen) gnädig, der mit Opferspeise versehen dich zum Göttermahle lädt.

Führe, du Sühnender, Ceuchtender, die Götter herbei zu unserem Opfer und Opfermahl!

Mit einem neuen Lied im Gayatri-Versmaß gepriesen bringe uns Reichtum, Speise und männlichen Nachwuchs.

27imm, Agni, mit deiner reinen flamme gern an mit allen Götterrufen unser Preislied!"

Agni weist in seiner Stellung hinüber zu den über die daivas, die Naturgötter, hinausragenden asuras Mitra und Varuna, deren Anbetung, wie wir sahen, dem hurritischen Ariertum geläusig war. Beide gehören eng zusammen, sie sind Vergöttlichungen des ordenenden Prinzips im Weltall, Schützer der Gesetze, der Eide. Vasruna steht im Rigveda an der Spitze des Pantheons, ihm gehören die schönsten Kymnen an. Zu ihm betet der Unglückliche, er kennt die Fauberkünste, Ruhe und Ordnung sind um ihn. So wendet der vedische Beter sich an ihn mit der Vitte um Gnade ob seiner Sünden und mit dem Preis seiner Allgewalt<sup>1</sup>:

"Wenn immer wir, Gott Varuna, dein Gesetz tagtäglich verletzen, wie Untertanen tun:

Abergib uns nicht der tödlichen Waffe des Fürnenden, nicht dem Grimme des Wütenden.

Wie ein Wagenlenker ein angeschirrtes Aoß, so möchten wir, Varuna, mit Liedern deinen Sinn uns zur Gnade abschirren. Hinweg eilen fühnend meine (Lieder), das Beil zu suchen, wie Bögel zu ihren Weftern.

Wann werden wir Varuna, den Helden, den die Herrschaft schmidt, gewinnen, ihn, den weitschauenden, zur Gnade?

Der den Pfad der Dögel kennt, die durch den Luftraum fliegen, der, im Meer wohnend, kennt des Schiffes (Pfad), der, die Gesetze hütend, die 12 Monate kennt mit ihrer Nachkommenschaft, und den kennt, der nachgeboren wird<sup>1</sup>; der die Bahn des Winters kennt, des breiten, hohen, gewaltigen, der die kennt, die darüber wohnen: Gott Varuna, der die Gesetze hütet, hat in den Wassern sich niedergelassen, in Weisheit seine Allherrschaft auszuüben."

Uhnlich wie Varuna ist Mitra, 2000 Jahre später der Weltsgott der römischen Cegionen und als solcher bis ins germanische Gebiet hinein verehrt, der Bewahrer von Gesetz und Ordnung, meist mit Varuna zusammengefaßt. Er wie jener garantiert das Recht und versolgt den Lügner. Aur ein Cied, das an ihn allein gerichtet ist, blieb uns erhalten<sup>2</sup>:

"Mitra weist dem Menschen seinen Platz an mit seinem Worte; Mitra trägt Himmel und Erde. Mitra überwacht, ohne seine Augen zu schließen, die Menschen. Opfert Mitra die mit Zutter versehene Speise!

Doran soll, Mitra, der Mensch stehen, der mit Darbringung verssehen dir, du Aditisohn, nach dem Gesetz dient. Nicht wird er erschlagen noch bezwungen; nicht erreicht ihn Bedrängnis aus der Nähe und der Kerne.

frei von Krankheit, an der heiligen Speise uns erfreuend, mit festem Knie auf der Erdenwelt, in dem Gesetz des Adityasohnes wohnend, möchten wir in Mitras Wohlwolsen leben.

Dieser Mitra wurde als ein guter, weiser Herrscher geboren, verehrungswürdig und freundlich. Möchten wir in dem Wohlwollen diese Opferwürdigen, in seiner glückbringenden Gnade leben.

Der große Aditya, dem man mit Verehrung nahen muß, der den Menschen ihren Platz anweist, ist sehr gnädig gegen seinen Cobsänger. Diesem des höchsten Preises würdigen Mitra opfert im keuer die erwünschte Opfergabe.

<sup>1</sup> RD I, 25 D. 1-5, 7-12, nach Hillebrandt S. 75f.

<sup>1</sup> Der Schaltmonat.

<sup>2</sup> RD III, 59, nach Hillebrandt S. 73f.

Die Hilfe Gott Mitras, des Menschen erhaltenden, ist sehr gewinnreich, ausgezeichnet, hoch berühmt.

Weithin sich ausbreitend umfaßte Mitra mit seiner Größe den Himmel, mit seinem Ruhm die Erde.

Vor Mitra mit seiner überlegenen Kraft beugten sich die 5 Stämme. Er trägt alle Götter.

Mitra schuf für den Menschen, der die Opferstreu schneidet, Speisen von erwünschter Dorschrift, für die Götter und die Frommen."

Eine umfangreiche Rigvedahymne richtet sich neben ihrer Hauptwendung an die Aasatyas auch an die drei anderen, im Mattiwazavertrag als Eidhelfer genannten Götter<sup>1</sup>, an Mitra, Indra und Varuna. Sie sei deshalb als Abschluß der vergleichsweise herangezogenen vedischen Texte hier zitiert<sup>2</sup>:

"Ich rufe euren Wagen herbei, vereint inmitten der Edlen Cobpreis zu erheben,

Ihr starken Götter, die Reichtum herniederregnen lassen, von unüberwindbarer Macht!

Kommet zu dem Varo-Suschaman, ihr Mastras, zu so berühmtem Brauch mit eurer schützenden Hilfe, ihr starken Götter, die Reichtum herniederregnen lassen!

So laden wir euch, ihr mit Reichtum begabten, heut zum Opfer ein, nun die Nacht verging, ihr, die ihr uns Speise in Külle gebt.

O Usvins, ihr Helden, laßt euern berühmten Wagen, der am schnellsten fährt, zu uns kommen und vernehmt die Cobgesänge eurer eifrigen Diener ihm zum Ruhm!

O Usvins, ihr Spender kostbarer Gaben, auch wenn etwas verslett ist, habt Ucht darauf, denn ihr, o Rudras, führt uns sicher durch unsere Feinde.

Denn ihr, Wundertäter, fliegt ja mit schnellen Streitrossen rings um das All, erregt unsere Gedanken, ihr Herrn des Glanzes, honigfarbene!

Mit alleserhaltendem Reichtum kommet, ihr Usvins, her zu uns, ihr Helden, reich und edel, unüberwindlich!

Erscheinet willkommen zu diesem meinen Opfermahl, ihr 27asatyas, mit Indra, die ihr eins seid mit den anderen Göttern!

Denn wie Dyasva erheben wir heute stiergleich unsere Stimmen, euch anzurufen; in all eurer Liebeshuld, ihr Weisen, kommet zu uns!

O Sänger preise laut die Usvins! Hören sie wohl deinen Auf? Verbrennen sie wohl die Panis-Dämonen, die ihnen näher kommen?

D Helden, höret auf den Sohn Dyasvas und achtet hier auf mich, vereint mit Varuna, Mitra und Aryaman!

Ihr Götter, denen unser Sehnen gilt, schenkt von euern Gaben, die ihr uns täglich spendet, durch die fürsten auch mir, ihr Mächtigen, Tag für Tag!

Dem, der sich in eure Opfer kleidet, wie eine frau in ihr Gewand, dem helfen die Usvins zum Ruhm, ihn hoch ehrend.

Wer so aufmerkt auf eure Fürsorge für die Mannen, die weithin reicht, dessen Haus umschreitet, ihr Asvins, die ihr uns liebt!

Kommt zu uns, ihr, die da Reichtum herniederregnen lassen, kommt zu unserm Haus, das die Männer schützt! Wie Pfeile seid ihr herbeigeholt zum Opfer durch Gesang! . . ."

In beiden Göttern, Daruna wie Mitra, gehört der Begriff des Kta. Daß er den hurritischen Ariern geläusig und maßgeblich war, geht nicht nur aus der Verehrung der genannten zwei Gottheiten hervor, sondern auch aus einer Reihe von Eigennamen<sup>1</sup>. Das Kta umschreibt ebenso die richtige, rituell einwandsreie Darbringung des Opfers, wie auch die Grundpseiler der höheren Menschheitsstultur: Wahrheit, Recht, Moral, Geset; ja, darüber hinaus die Ordenung des Alls.

So ergibt sich, daß wir die im 2. Jahrtausend an das Licht der Geschichte tretenden ersten Urier nicht als kulturlose Barbaren zu betrachten haben. Sie kamen, mit ihren hurritischen Gesolgsleuten

<sup>1</sup> Dgl. o. S. 10.

<sup>2</sup> RV VIII, 26 V. 1—15; wiedergegeben im Anschluß an die englische Aberssehung von Ralph T. H. Griffith, The Hymns of the Rigveda III (Benares 1891) S. 212ff., unter Berücksichtigung der Abertragungen ins Deutsche von H. Graßsmann, Rigveda I (Leipzig 1876) S. 473ff. und von A. Ludwig, Der Rigveda I (Prag 1876) S. 76f. Hir die Ausdeutung schwieriger und umstrittener Stellen bin ich Herrn cand. phil. H. J. Grimm, Kiel, zu Dank verpflichtet.

<sup>3</sup> Oder: "auch wenn ihr Schaden bringt, o Usvins, zeigt euch als Gabenreiche" (die nämlich das Gut der feinde austeilen); so nach Geldner, Der Rigveda in Auswahl I, Glossar, 1907, der juhuräná von der Wurzel hurch = "schädigend" ableitet.

<sup>1</sup> Dgl. Rta-manya (Artamanja), Rta-smara (Artaššumara) und Rta-dhama (Artatama). "Streitwagen und Rtam (die Welt- und die Opferordnung) sind die Brennpunkte ihrer Welt", Porzig, F. Indol. u. Iranistik V (1927) S. 267. Vgl. dazu auch A. Christensen, Die Iranier S. 211.

aus den Vergländern des Nordens hervorbrechend, in ein Cand mit einer alten hohen materiellen und geistigen Kultur. Aber wenn sie den Menschen dieser Kultur auch an kriegerischer Tüchtigkeit und kämpferischem Elan weit überlegen waren, so wirkten sie doch weder als rohe Terstörer altheiliger Ordnung noch als bedenkenlose Plünsderer der angesammelten Schätze vieler fleißiger Generationen. Dielsmehr wohnten ihnen die höheren führerkräfte inne: Sie machten sich binnen kurzem zu Herrschern und Regenten der unterworfenen Cänder, unter deren führung mehrere Jahrhunderte lang ein erhebslicher Teil der damals bekannten Welt gestanden hat. Wir haben aus einer Reihe von Spuren erschließen können, daß sie dieser Welt auch ihrerseits Neues und Fruchtbringendes zu geben vermochten.

#### Der Prozeß der Assimilierung

freilich ift zu sagen, daß die Uffimilierung der arischen Berrenschicht in Kleinasien, Mesopotamien bis nach Babylonien bin und Syrien-Palästina — möglicherweise bis nach Ugypten bin — an die Landeskultur und an die hurritische Gefolaschaft baw, an die autochthone Bevölkerung sehr rasch vor sich gegangen ift. Es sette ein schnell fortschreitender Absorptionsprozeß ein, dem die arischen Dynaften um so weniger Widerstand entgegenstellen konnten, als sie über ein riefiges Bebiet verftreut fagen und gahlenmäßig gering waren1. Es befremdet, daß die hurritische Kunft bisher noch keine Götterdarstellung bietet, die als Abbild einer der arischen Gottheiten anzusprechen wäre; die freilich recht färglichen Reste hurritischer Citeratur, die uns bisher zur Derfügung stehen, zeigen nichts von arischem But. Die Erobererfürsten beugten sich hier wohl bereits dem hurritischen Wesen und den hurritischen Göttern, einem Tesup, dem Wettergott, der ausdrücklich als "Herr von Wasugganni" erscheint2, einer Hepat, augenscheinlich der charafteristischen Hurrigottheit, weiter etwa dem Sonnengott Simike, dem "Dater der Götter" Kumarpi, der Kriegsgöttin Sauska, die man mit der Istar von Minive identifizierte, usw. Das Siegel des Saussatar zeigt in seinen Darstellungen die unmittelbare Beziehung seines Besitzers zu den mythologischen Vorstellungen und Ausdrucksformen seiner Umgebung1. 2luch ihre eigene Sprache scheinen die arischen Dynaften bald aufgegeben zu haben, zumal sie sich in ihrer hurritisch-semitischen Umwelt durch sie nicht verständlich machen konnten, ihr Gebrauch also auf die Sippe und Verkehr zwischen den arischen Berren beschränkt blieb. Bezeichnenderweise hat die altorientalische Welt selbst es nicht als notwendig empfunden, auch nur einen Mamen für sie, ja, nicht einmal für ihre Träger felbst, zu prägen. Bald werden es nur noch die Eigennamen gewesen sein, die man als altererbtes But arisch gab, und auch das wird zugunften hurritischer und semitischer Namen keineswegs ausnahmslos Regel gewesen sein2. Ja, es kann gefragt werden, ob die arischen Edlen der späteren Zeit den Sinn dieser Namen noch verstanden3. Wie die Sprache, so wird auch das gange Wesen der hurritischen Urier mehr und mehr sich den formen der altorientalischen Umwelt angepaßt haben. Ungnad dürfte mit seiner Bemerkung Recht haben, daß ein arischer fürst wie Cusratta von Mitanni vom nordischen Beiste faum noch viel mehr als den Namen gehabt hat und ein Unterschied zu den altorientalischen Despoten nicht festzustellen sei4. In der Cat war diese Berrenschicht so dunn, daß nicht einmal im Reiche Mitanni, in dem sie wohl den ftärkften Einfluß hatte, von deutlicher Eigengestaltung die Rede sein fann. So wird man auch von einer kulturschöpferischen Rolle dieser ersten Urier nicht sprechen können. Sie haben aber ebensowenig kulturgerftorend gewirkt. Den Beitrag, den fie durch den ritterhaften Bug ihrer Cebenshaltung, durch neue Blutfraft und manche Einzeldinge der Welt des 2. Jahrtausends gaben, haben wir nicht zu unterschätzens; vielleicht ift er es, wie bezüglich der gesamten hurritisch-

 $<sup>^1</sup>$  Immerhin finden sich in Kummuh-Kommagene noch im 9. und 8. Jahrshundert die arischen Ramen Kundaspi und Kustaspi: Ed. Meyer, Gesch. d. Alt.  $\Pi_1$  S. 34; Kreischmer, KF LV09.

<sup>2</sup> Mattiwazavertrag (Bo St 81) As. 56.

<sup>1</sup> Dal. o. S. 21 und Tafelabb. III.

<sup>2</sup> So erscheinen die Frauennamen der arischen Mitanni-Dynastic durchweg als hurritisch.

<sup>2</sup> Die 3. C. erheblichen Varianten in der Schreibung der arischen Eigennamen (val. die Liste o. S. 6ff. Ar. 4, 10, 17, 20, 21, 22, 23) berechtigen zu diesem Zweifel.

<sup>4</sup> Subartu S. 135.

<sup>5</sup> Daß umgekehrt durch die Dernittsung der hurritischen Arier eine gewisse altorientalische und kleinasiatische Beeinflussung des Ariertums im indischen Kreise stattgesunden hat, liegt nahe. So macht Kretschmer (KT LV, 1927, S. 80) auf das vedische maná (RD VIII, 78 D. 2) aufmerksam, das unzweiselhaft von sumerischem MANA und akkadischem mänu "Mine" herzuleiten ist. Schestelowih (F. Budschismus VII S. 277) nennt zum Beleg der babylonischen Beziehungen schon im Rigveda-Teitalter setner al. khārí aus bab. kāru (ein Hohlmaß), al. karkari "Gefäß" aus bab. kalkallu, al. karpara aus bab. karpu "Topf", al. naga aus bab. anāku "Jinn" und glaubt dort noch andere Sprach-, Kultur- und Handelseinssssie

arischen Invasion vermutet worden ist, gewesen, der das System der Nationalstaaten jener Zeit entstehen ließ. Geringer an Umfang und zeitlichem Ausmaß, erinnert dieser arische Einbruch in die damals bekannte Welt dennoch in manchem an die germanische Völkers wanderung mehr als 1½ Jahrtausende später. In der Zeit zwischen diesen beiden Erscheinungen sind noch manche andere arische Gruppen den Weg der hurritischen Arier gezogen und teilweise zu unvergleichs lich bedeutenderer Wirkung gelangt. Es sind einige Jahrhunderte später die Iranier, die um das Ende der Assyrverherrschaft in Medern und Persern Mesopotamien erreichen und im großen Perserreich 539 das Erbe Babylons antreten; es sind danach die Skythen und die Sauromaten und schließlich, freilich mit anderer Marschrichtung die Alanen, die aus der Heimat auch der ersten Arier in die bekannte Welt vorstoßen.

## Nachwirkungen der hurritisch-arischen Kulturepoche

Mindestens die ersten Gruppen solcher späteren arischen Wanderungen haben auf ihrem Wege und an ihrem Ziel noch Elemente der Candeskultur angetroffen, die auf die hurritisch-arische Invasion und Seghaftwerdung gurudgingen. Denn wie jeder vollische Ginfluß im fremdgebiet, so ift auch dieser nicht gang ohne nachwirkende Spuren versidert und erloschen, als die geschichtliche Rolle der Hurriter und mit ihnen des ersten Ariertums endete. Neben gewissen Zügen der kassitischen Kultur, die sich noch dem babylonischen Neuerwachen des 12. Jahrhunderts vererbten, können wir vor allem an zwei Stellen solde hurritisch-arische Machwirkungen konstatieren. Es gilt das einmal für die Kunft des Alffprerreiches zur Zeit seiner Hochblüte, also im 8. und 7. Jahrhundert, zum zweiten für die Kultur des armenischen Reiches von Urartu zwischen 900 und 650 v. Chr. Beide Bebiete waren prädestiniert für solche konservierende Rolle: Urartu entspricht dem alten hurritischen Kerngebiet, Uffur und zumal Minive stand einst unter direkter Herrschaft des mächtigen arisch regierten Reiches von Mitanni.

nachweisen zu können. Porzig (F. Indol. u. Iranistik V S. 268ff.) weist weitere kleinasiatische Einslüsse in der Sprache Indiens nach. Ebendort (S. 278f.) glaubt er die Gestalt des Gottes Siva auf den hurritischen Wettergott Tesup zurücksühren und ferner noch mitannische Einwirkungen auf die Brähmi-Schrift feststellen zu können. Hier wird ihm allerdings kaum zuzustimmen sein.

#### Einflüsse auf Assur

Die Catsache, daß Minive als eine Stadt Cusrattas und als ein Kultplat der hurritischen Kriegsgöttin Sauska erscheint, ist nur ein äußerer Beleg für den unbezweifelbaren Sachverhalt, daß das affyrische Gebiet lange Zeit unter hurritisch-arischem Kultureinfluß aestanden hat. Der Nachweis ift am jederzeit augenfälligsten 2lus= druck der Kultur, an den Schöpfungen der Kunft, leicht zu erbringen. Es kann jeht als feststehende Catsache bezeichnet werden, daß die Kunft des neuaffyrischen Reiches in ihren Bildgedanken aufs ftarkfte von der hurritischen abhängig ist. Hier wie im Mitannireich fehlen die sonft so gablreichen kultischen Szenen, die 3. 3. im Kunftschaffen des Bethiterreiches das keld beherrschen; hier in Ussur wie dort in Mitanni begegnet dafür die Darstellung der Mischwesen; und ebenso wie bei den Hurritern zeigt die Kunst Ainives die ausgesprochene Vorliebe für mythische Bilder oder solche aus dem Kriegs- und Jagdleben. Die wundervolle, pacende Cebendigkeit der Darftellungen aus jener männlichsten Cätigkeit, aus dem Kriegs- und Jagdleben, ein Kunstausdruck, der etwas absolut Kaszinierendes hat, ist bekannt. Wir denken dabei etwa an jene Szene, die Assurbanipal mit einigen Begleitern auf der Löwenjagd zeigt: Der König steht neben dem peitschentragenden Cenker auf dem Rennwagen, er hat das Schwert umgegurtet und wendet sich, den Bogen spannend, einem bereits von mehreren Pfeilen getroffenen Löwen zu, der den Wagen von binten auspringt, während ein zweiter Lowe bereits zusammengebrochen ift2. Oder wir denken an jenes andere Tierbild, das in unübertrefflicher Reliefdarstellung eine schwer verwundete aufbrüllende Löwin wiedergibts; oder an die vielen von blutheißem Leben erfüllten Kriegsfgenen, in denen uns die fämpferische Kraft des Affyrertums wuchtig und wie mit händen zu greifen entgegentritt4. Sowohl das Motiv des Wagenkampfes5 wie das des Einzel-

<sup>1</sup> Böge, BChU S. 39f.

<sup>1</sup> Dgl. hierzu Moortgat, Die Kunst des Alten Grients usw. S. 101ff.

<sup>2</sup> Vgl. Tafelabb. XI.

<sup>\*</sup> Vgl. Tafelabb. XII.

<sup>4</sup> Dgl. B. Meißner, Babylonien und Assyrien I (Heidelberg 1920) Abb. 41, 42, 61, 64; Göge, HChU Tafel 78.

<sup>5</sup> Dgl. auch Meigner a. a. O. Abb. 32, 37, 56, 60.

friegers¹ findet hier seine vollendete Gestaltung. Wir hatten die beiden letztgenannten Bildgedanken als ursprünglich arisch angesprochen² und erkennen dann hier ein unmittelbares Nachwirken arischen Erlebens und Gestaltungswillens. Aber den Bezirk der Kunst hinaus aber werden überhaupt die bewundernswerten Kriegsstugenden der Assyrer, die sie zu den Cehrern der ganzen Antike in den Dingen des Kriegshandwerks machten, nicht zuletzt auf die hurritisch-arische Blutsbeimischung zurückzusühren sein. Und es ist ein eigenartiges Zusammentressen, daß der größte Machtumfang des neuassyrischen Reiches unter Asarbadon und Assurbanipal sich fast genau mit den Grenzen der hurritisch-arischen Expansion deckt.

#### Einflüsse auf das armenische Reich von Urartu

Der zweite geschichtliche Ort, wo mit dem Nachwirken des Hurritischen auch ein solches des Ariertums sichtbar werden dürfte, ist der des bedeutenden Urmenierreiches von Urartu, das sich nach dem Niedergang und der assyrischen Oktupierung der sog. Nasiesänder um 1100 nun um den Dans und Urmiasee herum wieder zusammengeschlossen hatte. Im ersten Diertel des letzten vorchristlichen Jahrtausends wird es mit der Hauptstadt Tuspa noch einmal ein mächtiger Rivale Ussurs. Hierhin, in die Ausgangsländer der Hurriterwanderung, waren ihre Reste auch zurückgeslutet; mit ihnen fanden die hohen Traditionen der Großzeit dieses Volkes hier ihre Heimat und Juslucht. So nimmt es nicht wunder, wenn der bes deutendste Urartäerkönig Sardur sich den alten, auf den Besit Mesopotamiens hinweisenden Titel sarr kissati "König der Gesamtheit" zulegt". Die Sprache Urartus ist der hurritischen aufs engste verwandt, urartäische Eigennamen tragen deutlich hurritisches Gepräge";

der Wettergott des Landes heißt Tešeba oder auch ausdrücklich Tešup¹, womit also in jedem Falle die unmittelbare Verbindung zum hurritischen Hauptgott und Wetterherrn aufrechterhalten ist— es ist dies übrigens ein nomen divinum, der wohl noch im Namen des Achämeniden Tesspes auftritt. Die urartäische Kultur wird so mit dem Erbe der Hurriter auch Arisches empfangen haben. Es ist nicht ohne Bedeutung, daß die Junde von Toprakkale bei Van eine Bronzeschale und eine mit einem Vogelfries verzierte Vase zutage förderten, die mit Geräten aus Boghazköi genau übereinstimmen². Für die urartäische Goldschmiedekunst — weithin berühmt wie die gesamte Metalltechnik dieses Gebietes — werden wir angesichts des Fundes der Luristan-Streitäxte³ einen gewissen arischen Einfluß für möglich halten dürfen.

### Shluß

Die Spuren sind vorerst gering; die Ausgrabungen auf den kleinasiatischen, mesopotamischen und sprischen Trümmerhügeln, die ständig neue Erkenntnisse bringen, haben bisher über die ersten Arier wenig ausgesagt. Es steht nach dem Erfolg der Ausgrabungen von Boghazköi in den Jahren 1931 und 1933, die unter ihren mehreren tausend Tontaselfragmenten auch zahlreiche Texte in hurritischer Sprache erbrachten, zu hoffen, daß durch diese neue Vereicherung und durch weitere forschungen in der Hethiterhauptstadt auch über die hurritische Invasion neues und reicheres Material in unsere Hände gelangt. Vor allem aber hat die Ariersoschung, die gerade für das neue Deutschland von so großem Interesse ist, ein Recht zu der Forderung, daß möglichst bald eine systematische Ausstugung und Ausgrabung der alten Hauptstadt des arisch bestimmten Mitannisreiches erfolgen möge. Dort, im einstigen Wasugganni, wahrscheinslich dem jehigen kecheria wenige Kilometer vom Tell Halaf in Syrien,

<sup>1</sup> Dgl. Tafelabb. XIII; lehtere Darstellung aus der berühmten "Parade assprischer Soldaten" vom Relief Tiglatpilesers III.: Dort erscheinen zunächst Offiziere, sorgfältig frisiert, die Linke auf dem fast horizontal gestellten Schwert, mit der Rechten die Streitkeule (?) präsentierend (Reall. d. Dorgesch. VII Tasel 157); dann Bogensschüben ohne Schild (Tasel 158a), weiter solche mit Schild (Tasel 158b) und Speerskänpfer mit Schild (Tasel 158c). Oder vgl. die sog. Pagen Sanheribs, barhäuptig, mit Bogen und Köcher (Tasel 159).

<sup>\$ 5.</sup> o. 5. 64f., 69.

<sup>3</sup> Ogl. dazu Götze, Kleinasien K. 4: Das Reich von Urartu S. 173—185.

<sup>4</sup> Corpus Inscript, Chaldicarum (Berlin u. Leipzig 1928ff.) 1,ff., 22.

<sup>5</sup> Ogl. Kili-Tesup, Kali-Tesup, Sadi-Tesup, Kakia, Cutipri: Götze, HChU S. 104 Unn. 2.

<sup>1</sup> Dgl. die eben genannten Eigennamen und Gote, Kleinafien S. 181 Unm. 10.

<sup>2</sup> Bittel bei Bittel-Güterbod, Boghagfoi S. 24.

³ ibidem S. 28, vgl. Dussaud, Syria XI (1930) S. 245 ff. und f. Hančar, Kaukasus-Curistan (Eurasia Septentrionalis Antiqua IX) 63, 26bb. 16.

<sup>4</sup> Ogl. K. Bittel, Die James Simon-Grabungen in Boğazföi September 1931, MDOG 70 (1932) S. 1ff.; Derselbe, MDOG 72 (1933) S. 15ff., 35ff.; G. Güterbock, MDOG 73, (1935) S. 30. Aber den auffällig hohen Prozentsak von hurritischen Texten in den rund 340 Contafelfragmenten von 1931 vgl. H. Ehelosf, MDOG 70 (1932) S. 26f.

wird unter Schutt und Asche von Jahrtausenden die Lösung so vieler fragen beschlossen liegen, die wir über die ältesten Arier und ihr erstes Auftreten in der Weltgeschichte beantwortet haben wollen.

Denn der Sinn der Weltgeschichte, wie sie uns betrifft, liegt in der Auseinandersetzung der nordischen Rasse und der durch sie bestimmten indogermanischen Völkergruppe mit den anderen Rassen des Abendlandes und des nahen Orients<sup>1</sup>; in dieses Geschehen einzudringen und seinen Sinn klarer zu erfassen, dazu wird auch eine weitere Erkenntnis des hurritischen Ariertums beitragen.

## Verzeichnis der Abkürzungen

| AASOR             | = Annual of the American Schools of Oriental Research, New            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                   | Haven 1920ff.                                                         |
| যাস্ত             | = Zeitschrift für ägyptische Sprache.                                 |
| 210)              | = Der Alte Orient, Leipzig 1900ff.                                    |
| 2103              | = Altorientalische Zibliothek, Ceipzig 1926.                          |
| 210) &            | = Urchiv für Orientforschung, Berlin 1926ff.                          |
| 80 St             | = Boghazköi-Studien ed. O. Weber, Leipzig 1916ff.                     |
| BoTII             | = Boghazköi-Texte in Umschrift, Ceipzig 1922ff.                       |
| DLQ               | = Deutsche Literaturzeitung, Berlin 1879ff.                           |
| Bötze, HChil      | = Albrecht Boge, Bethiter, Churriter und Uffgrer, Oslo 1936.          |
| Götze, Kleinafien |                                                                       |
|                   | (Minden 1935) S. 1—199 (Handbuch der Alltertumswiffen=                |
|                   | schaft ed. W. Otto, 3. Abt., 1. Teil, 3. Band, 3. Abschn., 1. Lief.). |
| JPOS              | = Journal of the Palestine Oriental Society.                          |
| JSOR              | = Journal of the Society of Oriental Research 1917ff.                 |
| KB0               | = Keilschrifttexte aus Boghazkoi, Wissenschaftliche Veröffent-        |
|                   | lichungen der Deutschen Orientgesellschaft, Ceipzig 1916ff.           |
| KUB               | = Keilschrifturkunden aus Boghazköi, Berlin 1921ff.                   |
| KZ                | = Kuhns Teitschrift für vergleichende Sprachforschung, Berlin         |
|                   | 1852 ff.                                                              |
| muos              | = Mitteilungen der Altorientalischen Gesellschaft, Berlin 1925ff.     |
| moos              | = Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft, Berlin 1899ff.      |

| mdu(e)G                                                            | = Mitteilungen der Vorderasiatisch=(Agyptischen) Gesellschaft,  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Berlin, fpater Leipzig 1896ff.                                     |                                                                 |  |  |  |
| O\$3                                                               | = Orientalistische Titeraturzeitung, Berlin 1898ff.             |  |  |  |
| RA                                                                 | = Revue d'Assyriologie, Paris 1886ff.                           |  |  |  |
| Spuw = Sitzungsberichte der Preußischen Ukademie der Wissenschaft  |                                                                 |  |  |  |
|                                                                    | Berlin 1882ff.                                                  |  |  |  |
| Th.=D., AO                                                         | = Chureau-Dangin, Nouvelles lettres d'El Amarna, Revue          |  |  |  |
|                                                                    | d'Assyriologie XIX (1922) 5. 91ff.; AO (Ancien Orient)          |  |  |  |
|                                                                    | + Museumsnummer = die Cafel.                                    |  |  |  |
| Ungnad, Subartu = Urthur Ungnad, Subartu, Berlin und Ceipzig 1936. |                                                                 |  |  |  |
| Wakm = Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Wie      |                                                                 |  |  |  |
|                                                                    | 1887ff.                                                         |  |  |  |
| <b>3</b> य                                                         | = Zeitschrift für Usspriologie, Teipzig 1886ff.                 |  |  |  |
| 3DMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.    |                                                                 |  |  |  |
|                                                                    | 1846ff.                                                         |  |  |  |
| adba                                                               | = Teitschrift des Deutschen Palästina- Vereins, Leipzig 1878ff. |  |  |  |

# Namenverzeichnis

| Ibimilfi 41<br>Abirattas 6, 19, 37, 38<br>Abraham 22<br>Abzuja 39, 41<br>Adad 35<br>Adad-Airari I. 15,32,34,56<br>Agia 17<br>Agni 10, 11, 72, 73, 74<br>Ahutabu 48<br>Aittagama 7, 27, 40, 41, | Unšan 27<br>Untiochus I. von Kom-<br>magene 70<br>Unu 33<br>Urif-dên-ilu 32<br>Urrapha 14, 20, 68<br>Urtamanja 7, 51, 52<br>Urtašuwara 7, 25, 28<br>Urtatama von Hurri 7, 28,<br>50 | Beka' 14, 45 Belich 15 Bentip-šar 18 Beth Oschibrin 55 Bieri 41 Bijaššili 51 Biridija 47, 50 Bitlis-Su15 Burnaburiaš 48 Byblos 41 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42, 43, 44<br>Ufit=Tešup 29<br>Uffo 47, 48, 49, 54                                                                                                                                             | Artatama von Mitanni 7,22<br>Aśvins 72, 76, 77<br>U33i = Hajaša I5                                                                                                                  | Cervetri 67<br>Cyrus 27                                                                                                           |
| 21fšap 10, 45, 46, 54 21fše 28, 50 21mafati 35 21menophis III. 22, 25, 25, 49 21menophis IV. 22, 24, 48, 49                                                                                    | Balummê 48                                                                                                                                                                          | Damaskus 41, 42 Dschardschar 21 Dschardsus 15 Ea 33 Edom 17 Elam 19                                                               |

<sup>1</sup> Dgl. auch f. Schachermeyr, Bethiter und Ichaer S. 7.

Eli-Hepa 17 Clubat 35 Enišasi 49 Enfil 55 Enlil-Mirari 32

Fecheria 21, 83

Bath 53 Beger 53 Bidši 42 Gilia 24 Bilu=Hepa 22, 23, 24 Gubla 51 Guddaššuna 45

Guli-Tesup 17

Gufium 3, 21

Bammurapi 1 Harembeb 60 Hyffos 13, 16, 17, 40, 42, Kardunias 29 55, 63, 67, 68

Habiru 39, 40, 42, 45, 44, Kaina 14, 41, 44 46, 52, 53, 54, 55 Habur 10, 15, 21 Hamat 26 Hanigalbat 14, 32, 33, 34 Kiffuli 11, 35, 65 Hannaton 48 Harran 33

"Harri" 31, 33 Hašabu 41 Hattuša 3, 32, 43, 65 Hattušil II. 22 Haffušil III. 18 Hazi 41 Hepat 16, 18, 78 Hian 16, 55 Hinnatuni 48 Homs 41, 42 Horifer 17 Hurpatilla 19

Ziarnwatta 38 Ildaja 41 Ilujankaš 59

Hurri (Stadt) 14

Hurra 53

Inaraš 10, 59 Indatuta 7, 45, 46, 54 Indra 10, 31, 59, 70, 71, Migdol 48 76, 77 Irrite 15, 32, 33 Išfar [8, 25, 33, 78

Mamenverzeichnis

Jahwe 59 Jalchan Tepe 68 Jaminta 7, 45 Januamma 44 Jašdata 7, 50, 51

Jericho 17 Jerusalem 17, 53

Kadeš 27, 39, 42, 60 Kahat 33 Kaifarije 10 Kafia 82 Kali-Tešup 82 Karlemis 15, 31, 63 Kašijaēri 33 Ke'ila 46, 53, 54

Kelfi 53 Kerfut 14, 20, 68 Kîlâ 55 Kilifien 36

Kili=Tesup 82 Kinga 39, 43 Kizwatna 36 Kommagene 25, 27, 78 Kumani 18 Kumarpi 18, 78

Kummuh 25, 78 Kundaspi 78 Kustaspi 78 Cabaja 47, 50

Litann 59 Lutipri 82

Mal=Umir 19 Maraššantija 29 Mattiwaza 7, 10, 18, 28, Rubute 53 29, 30, 31. 34, 40, 78 Rusmanja 8, 51

117egiddo 47, 48, 50 Mernephia 51 Millili 53, 54 Mitra 10, 31, 71, 73, 74,

75, 76, 77 Mosul 15 Muršil I, 14 Muršil II. 37, 38 Musasir II Mušihuna 39 Mutawalli 33, 34, 36

Nabula 33 Naharajin 22 Maïri 56, 82 27amjawaza 7, 40, 42, 43, 47, 50

Naparzi 18 Naphtali 51 Mafatya 10, 31, 70, 71, 76 Nebukadnezar I. 1 Mergal 10, 11, 33 Mesibin 15 27immuria 22, 23 Minive 25, 80, 81 Mofretete 24 Nuhašše 26, 38

Orontes 26, 39, 41, 42 Orthoöne 14

Parsašatta 8, 20 Dirhi 23 Piridašwa 8, 44 Dontus 36 Puti=Hepa von Jerusalem 17, 50, 53, 54 Puti=Hepa, Mitanniprin= geffin 18

Ras el-Uin 21 Ras Šamra 16, 19, 59, 69 Regulini-Balafi 67 Rib=2lddi 46, 51 Rimišarma 18

Salmanaffar I. 1, 15, 34 Šuri 33 Šuta 8, 48, 49, 50 Samgar 1? Šutarna von Hurri 8, 28, Sanberib 82 29, 54 Sardur 82 Saron 51 22, 25, 25 Sarona 51 Sutarna von Mušihuna 8, Cuthalia II. 63 Sebulon 48 27, 39, 40, 41, 42, 43 Semfen 16, 55, 56 Šutatna 9, 47, 49, 50 Sichem 47, 50 Šuwardata 9, 46, 53ff., 60 Ugarit 16 Sifani 21 Sin 33 Subartu 15 Ca'annet 17, 50 Sudi 33 Tadu=Hepa 24 Surva 11, 36, 60, 72

Sadi=Tesup 82 Šamaš 33 Šamuha 18 Šaratum 48 Šarrupši 26 Šaruna 51 Šatija 8, 49 Šattuara 8, 31, 32 Šaušfa 18, 25, 78, 81 43, 78

Simile 16, 17, 18, 78 Šipa 80 Šubandu 8, 52, 53, 60 Šuduhi 33 Šumadda 48

Šeh 5a'd 17

Šihan 17

Šunašura 8, 36 Suppiluliuma 10, 25, 26, Tiberias 44, 51 27, 29, 30, 36, 39, 40, 42, 43

Cagn 17 Tahši 42, 44 Caite 15, 32, 33 Caurus 13, 62 Teje 23 Telepinu 14 Cell-el-Dahsaf 21 Tell en=Ma'am 44 Tell Halaf 15, 21, 85 Tell Kattine 41 Saussatar 8, 18, 20, 25, Tell Nebi Mend 42 Tešeba 83 Tešup 16, 18, 24, 28, 29, Widija 9 30, 78, 80, 83

Cette 58 Cemwatti 9 Cheben 62 Thutmosis III. 39, 40, 45, 51

Chutmosis IV. 22 Ciglatpilefer III. 82 Copraffale 85

Cufulti-Ninurta I. 1 Cunip 14 Tunip=imri 24 Tušpa 82 Sutarna von Mitanni 8, Tušratta 9, 22, 23ff., 28, 29, 30, 31, 40, 79, 81

> Ube 42, 43 Uišdiš 9, 10 Urartu 16, 19, 80, 82 Urfa 14 Urhi=Tesup 18, 63

Dar 58 Daros 58 Dartana to Daruna 10, 31, 71, 73, 74, 75, 76, 77

Dašašatta 9, 31, 32, 33, 34 Wasugganni 10, 15, 20, 28, 32, 33, 78, 83 Wolga 58

1)ami 73

Zagros 13, 14, 21, 62, 68 aêr 51 Ziribašani 51 Burata 9, 46, 47, 54

## Autorenverzeichnis

Pfeiffer 8, 14 Ball 10 2[Ibright 11, 18, 63 Hančar 83 Porzig 6, 7, 8, 59, 60, 77, 211t 19, 61, 65 Billebrandt 57, 70, 72, 73ff. 2Indrae 25 Birt 58, 60, 65 Undreas 11 Reche 58 Hrozný 11, 14, 16, 17, 21 Robinson 18 Beer 2 Büsing 9, 58 Bertholet 73 Saarifalo 44 Jafobi 60 Bilabel 14, 28 Sayce 36 Jensen 60 Bittel 63, 69, 83 Schachermeyr 5, 16, 58, 59, Jirtu 7, 9, 39, 41, 44, 23orf 19 45, 51 Brugich 23 Scheftelowit 7, 8, 9, 65, 79 Burchardt 18, 51 Kittel 17 Schrader 58, 69 Schweiker 62 Chantepie de la Saussaye Kluge 19 Knudtzon 6, 14 Seger 58, 69 73 König 19 Sellin 17 Chiera 14 Koppers 58, 65 Semper 60 Chriftenfen 60 Christian 3, 12, 57, 58, 60, Korošec 4 Sieg 7 Kojdjader 68 Smith 14, 36 65, 64, 65, 69 Contenau 11, 14, 15, 16, Krahe 58, 69 Sommer 11, 14 Kreischmer 7, 8, 9, 10, 11, Speiser 8, 12, 15, 16 22, 24, 65 Sten Konow 60 58, 59, 78, 79 Duffaud 17, 69 Strygowii 58 Candsberger 15 Chelolf 11, 83 Studniczka 65 Cehmann 73 Sturtevant 2, 59 Eidstedt 58 Ludwig 76 Thureau-Dangin 6, 7, 16, ₹1or 58, 65 211aisler 14, 15, 16, 17 45 Forrer 10, 19, 34, 58 friedrich 3, 4, 6, 7, 8, 11, Meigner 3, 11, 81 Unger 65, 67 p. Merklin 66 12, 14, 19, 38 Ungnad 3, 6, 12, 14, 15, Meyer 1, 6, 10, 11, 57, 58, Badd 14 16, 17, 18, 19, 21, 60, 59, 60, 65, 78 Geldner 76 61, 70, 79 Mironov 6, 7, 8, 9, 10, Binsberg 16, 17 11, 16, 37, 55 Machsmuth 63 Böhe 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, Mötefindt 65, 66, 67 Wahinger 17 14, 15, 16, 18, 19, 36, Moorigat 13, 21, 61, 62, Weber 14, 51 58, 59, 63, 67, 69, 80, 81, 64, 67, 69, 81 Weidner 4, 7, 8, 9, 10, 11, 82, 83 18, 20, 21, 26, 28, 32, Graßmann 76 Mehring 58 56 Griffith 76 Muoffer 62 Whoolley 64 Günther 20, 37, 57, 58, 65 Guftavs 11, 12, 14, 17, 62 Wldenberg 60 Windler 2, 11, 14, 28 Wüst 3, 59 Otto 1, 2, 58, 67 Büterbock 5, 63, 83

Tafeln

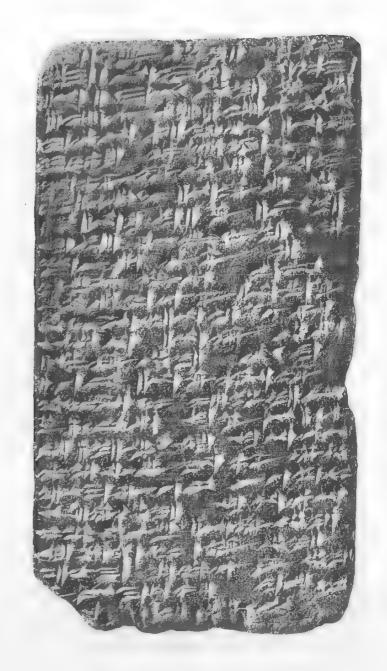

Cafel I: Contafel von TellselsUmarna



Cafel II: Vornehmer aus Dan (wahrscheinlich Hnrriter)

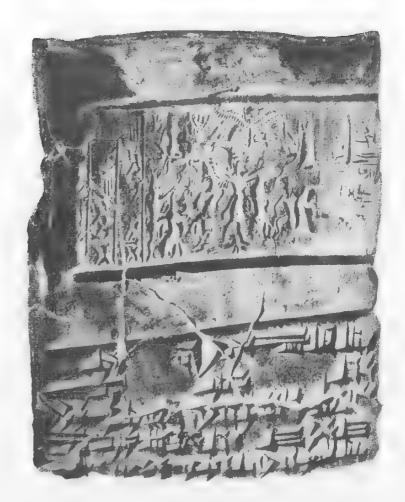

Cafel III: Siegel des Saussatar





Tafel V: Syrifde Wagenkampf-Darftellung. Relief vom Burgtor in Sendichirli







Tafel VII: Sprifche Einzelfrieger-Darftellung. Relief vom Burgtor in Sendschirli







Cafel VIII: Syrifche Einzelfrieger-Darftellungen. Reliefs aus Karkemifch

Tafel IX: "Bethitische" Bieroglyphen. 2lus Hamat





Tafel X: Löwenjagd Affurnasirpals. Affyrische Reliefs aus Mimrud (Kalach)?



Cafel XI: Alfurnasirpal auf der Löwenjagd. Relief aus Minrud (Kalach)





Tafel XII: Sterbende Cowin. Uffgrisches Alabasterrelief aus Kujundschik-Minive. 7. Jahrhundert v. Chr.

Tafel XIII: Bogenschütze und Speerkampfer. Uffprisches Relief vom Palaft Sanheribs





Cafel XIV: a) Der alte Orient im 2. Jahrtausend. b) Ungefährer Größtumfang des Mitannireiches und Lage der Städte, für die arischer Einfluß bezengt ist